# BALLADEN

Theodor Fontane







Uw far Detty Leo

Balladen.

## Balladen

bon

Th. Fontane.



Berlin. Berlag von Wilhelm Dery. Befferiche Buchhanblung. 1861. . sayerische Staatsbibliothek München

Drud: Rieling'iche Buchbruderei in Denabrud.

## Wilhelm von Merkel

gewibmet.

#### Inhalt.

|                   |        |       |     |    |    |     |     |     |   |    |   |    |   |   |   |    |   |   | Seite |
|-------------------|--------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|---|----|---|----|---|---|---|----|---|---|-------|
| Der alte Derffli  | ng .   |       |     | ٠. |    | ٠.  |     |     |   |    |   | ı. |   |   |   | ı. |   |   | 1     |
| wer aue wegau     | er     |       | ٠.  |    | ٠. |     | π.  |     |   |    | ī |    | 7 |   | Ţ |    | ī |   | 4     |
| Det une Dieten    |        |       |     |    |    | - 4 |     |     |   |    |   |    |   | ÷ |   |    |   | π | 6     |
| Seiblig .         |        |       |     |    |    |     |     |     |   |    |   |    | ī |   | ī |    |   |   | 9     |
| Sometin           |        |       |     |    |    | 7   |     | 7   |   |    |   |    |   |   |   |    |   |   | 13    |
| Pring Louis Fe    | rbinar | ıb    | ٠.  |    | 7  |     |     |     |   |    |   |    |   |   |   |    |   |   | 16    |
| Die Bahne Sch     | werine | ٠.    |     | ٠. |    | -   |     |     |   |    |   |    |   |   |   |    |   |   | 20    |
| Der alte Brip     |        |       | ٠.  |    |    |     | 7   |     |   |    | Τ |    | T |   | Τ |    | т |   | 23    |
| Der Betterfee .   |        |       |     | ٠. |    |     |     |     |   | ٠. |   |    |   |   |   |    |   |   | 25    |
| Der Benerfee      |        |       |     |    |    |     |     | Ť   |   |    |   |    |   |   |   | Ť  |   |   | 27    |
| Gin Jager .       |        |       |     |    |    | _   |     |     |   |    | _ | т  |   |   |   |    |   |   | 29    |
| Junter Dampf      |        |       |     |    | 7  |     | 7   |     |   |    |   |    |   |   |   |    |   |   | 30    |
| Spivefter - Dacht |        |       |     |    |    |     |     |     |   |    |   |    | Ť |   |   |    |   |   | 32    |
| Die arme Elfe     |        |       |     |    | 7  |     |     |     |   |    |   |    | ī |   | ī |    |   |   | 35    |
| Treu - Lischen .  |        | ٠.    | _   |    |    | -   | _   |     | Ť |    | • |    | Ť |   | Ť |    | Ť |   | 37    |
| Sittab, bie Bige  | unerir |       |     |    | ī  |     |     |     |   |    | Τ |    | ī |   |   | Ť  | Τ |   | 39    |
| Maria Stuart's    | Beib   |       |     |    | Ť  | T   |     | t   | Ť |    |   |    | Ť | t | ÷ | ī  |   |   | 48    |
| David Riggio      |        |       |     |    |    |     |     |     |   | •  |   |    |   |   |   |    |   | ÷ | 51    |
| Maria und Bot     | hmell  | -     | ÷   |    | ÷  |     | ÷   |     | ÷ | _  |   |    | ÷ |   | ÷ |    | ÷ |   | 55    |
| Der fterbenbe D   | ουσίαξ |       | π   | ÷  | t  |     | t   | ۰   |   |    | ÷ | ÷  |   | ÷ | ÷ |    | t | ÷ | 59    |
| Die Samilton's    | ober:  | Die   | 2   | di | 'n |     | en: | ori | ÷ | @1 |   |    |   |   |   |    |   |   | 61    |
| Ratharina von S   | Rebiei |       |     | _  | _  |     |     |     | _ | _  |   | •  |   | - |   | -  |   |   | 65    |
| Iohanna Grap      |        |       | ۰   |    | ÷  |     | ÷   |     | • |    | ÷ |    | • |   | Ť | ī  | ÷ |   | 67    |
| Boodwin - Sanb    | -      | _     |     | ÷  |    | ÷   |     | ÷   |   | ۰  |   | Ė  |   | ÷ |   | ÷  |   | ÷ | 71    |
| Sir Balter Rali   | riob's | lekte | · m | ad | ÷  |     | ÷   | ÷   |   |    | ÷ |    | ۰ |   | ÷ |    | ÷ | ÷ | 72    |
| Eromwell's lepte  | Mant   |       | -   |    |    | ٠   |     |     |   |    |   |    |   | • |   | ٠  |   | ÷ | 79    |
| Thomas Harriso    | n      |       | •   |    |    |     | Ė   |     | ÷ |    | ٠ |    | • |   | ٠ |    | • |   | 82    |
| Die Stuart's.     | (81.   |       |     |    |    | ÷   |     | ٠   |   |    |   | ٠  | - | ÷ | - | ÷  |   |   | 83    |
| ON CHARLES.       | . (Lie | h he  | a S | me |    | ,,  |     | ,   | • | -  | ٠ | -  | • |   | ۰ |    | ٠ |   | 85    |
| Der Tower - Bro   |        |       |     |    |    |     |     |     |   |    |   |    |   |   |   | ٠  |   | ۰ | 87    |
|                   | mo.    |       |     |    |    |     |     |     |   |    |   |    |   |   |   |    |   |   |       |

| Das Trauerfpiel von Mighaniftan 89                             |
|----------------------------------------------------------------|
| Der lette fort                                                 |
| Archibald Douglas                                              |
| Archibalb Douglas                                              |
| Der Tag bon hemmingftebt                                       |
| Lieber und Ballaben.                                           |
| frei nach bem Englifchen.                                      |
| Das Douglas - Traueripiel                                      |
| Jung Musgrabe und Baby Barnarb 122                             |
| Soon - Margert und Bord Billiam 128                            |
| Borb Martvell's Bebetrobl                                      |
| Marie Duchatel                                                 |
| Barbara Milen                                                  |
| Jung - Balter                                                  |
| Bertram's Tobtengefang                                         |
| Bertram's Tobtengefang                                         |
| Borb Murray                                                    |
| Die brei Raben                                                 |
| Die gtrei Raben                                                |
| Ebwarb, Ebwarb                                                 |
| Die Bubin                                                      |
| Robin Soob                                                     |
| Ronig Johann und ber Bifchof bon Canterbury 179                |
| Bas tann ein jung Mabel, mas foll ein jung Mabel 185           |
| John Gilpin                                                    |
| Ronigin Eleonorens Beichte                                     |
| Cir Patrid Cpens 203                                           |
| Сфиетf[pruф                                                    |
| Armftronge Gute Racht 207                                      |
| Melrofe - Mbbeb                                                |
| Lin - Lithgow                                                  |
| Die Muinen von Rochlenen. Coffe                                |
| Chern . Chafe, ober: Die Jagb im Chern . Borft 211             |
| Das Briftel - Trauerfpiel, ober: Charles Bambin's Tob 221      |
| Der Mufftanb in Rorthumberland, 1. Peren und bie Rortons . 236 |
| 2. Perch's Tob 243                                             |
| Die Blumen bes Balbes                                          |
| Die Schufter von Selfirf                                       |
| Lesly's Marig                                                  |
| Barobiten - Eirber                                             |
| Das Begrabnis bes Sir John Moore 274                           |
| Bolfblirb                                                      |
| Orabidrift                                                     |

#### Der alte Derffling.

Co haben alle Stände So ihren Tegenwerth, Und felbft in Schneiberhande Kam einft das Seldenischwert; Drum jeder, der da glünftig Mit Nadel und mit Scheer, Der mache jeht und füuftig Bor Deffiling fein Hommeur.

In feinen jungen Tagen Mar bas ein Schneiberblut, Doch mocht' ihm nicht behagen So Jwirn wie Kingerbut, Und vernn er als Gefelle So faß und fäbelt' ein, Schien die Schreiberhölle Die Holle Die Holle felbs zu sein.

Sinft als bas Kabetfalten Ihm fchier an's Leben ging, Aach? er: "das Schärelfpalten Ih boch ein auber Ding;" Vort warf er Maaß und Elle, Boll Kriegbluff, au die Wand, Und nahm an Nack!" Schille Den Säbel in die Hand

Sonst foch er sid und friedlich, Nach Sandvertsdurfchen-Necht, Seht war er unermüblich Beim Techten im Gefecht; Es war der flinke Schneider Jum Stechen wohl gefchiett, Dft hat er an die Keider Dem Beinde was geflickt.

Er flieg ju hohen Shren, Geddmarfhall ward er gar, Ged marfhall ward er gar, Es mocht ihn menig tehren, Daß einst er Schneiber war; Rur fand er einen Spötter, Bersund er teinen Pahs, Ind brummte: "für Jundbsstete Sigt hier mein Ellenmaaß".

"Ge fisst ber alten Sulle In Bertit schon und Lang, Der Geift tritt in bie Kulle, Der Beifb wird ihm ju eng; Gefagnet sei bein Wille, Her Sout in lebter Both!" Err sprach's, und wurde fülle, — Der alte Selb wor tobt.

#### Der alte Deffauer.

As will ein Lieb euch fingen! Wein Selb ift eigner Art: Ein Zopf vor allen Dingen Und Puber nicht gespart, Blisblant der Rock vom Bürsten, Und jeder Anopf wie Gold, — Ahr mett, es gilt dem Fürsten, Dem alten Leopold.

All Biffenfdaft und Dichtung Gein Zebtag er bernnied, Inde fprach er je bon "Richtung", Meint" er in Neily' und Glieb; Statt Opern aller Arten Hatt er nur einen Marsch, Und felbs mit Schriftgefahrten Berfuhr er etwas barsch. Nicht mocht er Phrasen thürmen Bon Vortschirt, glatt und sichen, er wußte nur zu stütmen Die Arfschorfer Söhn; Er hielt nicht viel vom Iveisel, Und weriger noch vom Sport, Er war ein bummer Teuset, Und glaubte noch an Gett.

Ia, ja! er war im Eefen, Was man so "Schwachkepf" beißt, Und soll ich Antwort gefen, Warum mein Lied ihn preist? Nun denn, weil nie mit Worten Er seine Feinde fraß, Und weil ihm rechter Orten So her; wie Galle saß.

Wir haben viel von Röthen, Arob allem guten Rath, Und sollten schier erreithen Bor solchem Wann ber Ahat; Berschnittne Haar in Schopfe, Wacht nicht allein ben Mann, Ich hatt' es mit dem Jopfe, Wenn solche Manner bran.

#### Der alte Bieten.

Boachim Sans von Zieten, Susaren-General, Dem Beind die Stirne bieten, That er die Sumbert Malz Sie haben's All' erfahren, Wie er die Pulze mufch, Mit er die Pulze mufch, Der Bieten auf dem Bufch. Der Zieten aus dem Bufch.

Şei, wie den Keind sie bläuten Bei Gennersborf und Prag, Bei Liegnis und dei Leutsen, Und weiter Schlag auf Schlag; Bei Argan, Tag der Ehre, Mitt felhf der Trits nach Saud, Doch Bieten sprach: "ich kehre Erst noch mein Schlachtfeld aus." Sie kamen nie alleine, Der Jiefern und der Frig, Der Donner war der Eine, Der Andre war der Blitz, Es wies sich Krinere träge, Drum fchlug's auch immer ein, De warm', ob kalte Schläge, Sie pflegten gut zu sein. —

Der Friede war geschloffen.
Doch Arieges Luft und Qual,
Die alten Schachtgenoffen
Durchlebtend noch einmal;
Wie Marschall Daum gezaubert,
Und Brith und Zieten nie,
Se ward jest durchgeplaubert
Bei Aisch, in Sanssouch

Einst mocht' es ihm nicht schweden, Und sieb, der Zieten schlief; Ein Höfling will ihn weden, — Der König aber rief: "Last schlachen mir den Alten, Er hat in mancher Nacht Bür uns sich wach gehalten, — Der hat grung gewacht." — Und als die Zeit erfüllet Des alten Selden war, Lag einft, schlicht eingehüllet, Hans Lieten, der Susar; Wie felber er genommen Die Beinde siebt im Susa, So war der Tob gesommen Wie Zieten aus dem Busch.

#### Seidliß.

Perr Seiblig auf dem Talben Sprengt an die Front heran, Sein Aug' ift allenthalben, Er muffert Rof und Mann, Er reitet auf und nieder lund blidte fo luftig drein, Da wiffen's alle Glieder: heut wird ein Tangen sein.

Noch weit sind die Franzosen; Doch Seidlig will zu Ball, Die gelben Lederhofen, Sie sigen vom so prall; Schwarz glänzen hut und Krämpe, Im Sonnensthein zumal, Und gar die blaute Plempe Bligt selbst wie Sonnenstrahl. Sie brechen auf bon Halle, Die Anger allbereit, Bis Gotha bin zu Balle Ift freilich etwas weit, Doch Geiblig, borwarts trabend, Spricht: "Kinber, wohlgemuth! Ich bent, ein luftger Abend Macht Alles wieder gut."

Die Nacht ist eingebrochen; 3u Gotha, auf dem Schloß, Belch Tangen da und Kochen In Saal und Erdgesche, Die Tasset trägt das Beste An Wein und Wild und Visch, — Da, ungebet'ne Gässe kührt Seiblig an den Tissch.

Die Wiss und Wortspiel-Adger Gind fort mit einem Sas, Die Schwerts und Stutpen-Aräger, Sie nehmen hurtig Platz Gern Seidlig bricht beim Iechen Den Vlaschen all' ben Hals, Man weiß, das Salfebrechen Berfund er allenfalls. Getrunken und gegeffen hat Scher, mas imm fefeiut, Dann heißt es: "aufgefeffen Und wieber nach bem Grind!" Der möchte fich verschnaufen, Und halt bei Nobbod an, Doch nur, um fortgulaufen Mit neun Kräften bann. —

Das waren Seiblis Sphöe; Bei Jornborf galt es Joen, Mis ch's im Namen fihe, Nahm man fich da auf's Koruz Das flavische Gelichter — Şerr Seiblis hoffix, traun, Noch menschliche Gesichter Aus ihnen nunhaufen.

Des Krieges Bluttergeuben, Die Bürfen friegten's satt; Rur Seiblig wenig Freuben An ihrem Frieden hat, — Oft jagt er brum bom Morgen Bis in die Racht himein, Es tonnen bann die Sorgen So ichnen dam die Sorgen Er tam nicht hoch ju Jahren, Grub trat herein ber Tob: Ronnt' er ju Moffe fabren, Da hatte nich teine Moth; Doch auf bem Lager, balbe Sat ihn ber Tob beffegt, Der braufen, auf ber Halbe, Wohl nimmer ibn gefriegt.

#### Schwerin.

Nun aber foll erichallen Dir Preis und Ruhm, Schweriu, Der Du bor Prag gefallen, Beim Sturme ber Batt ein; Es lebt, in Eins berichlungen, "Schwerin" und "Schlacht bei Prag", Drum fei Dein Leb gefungen Durch Ledinen Chrentag. —

Des sechsten Maies Morgen Schwebt über Berg und Mu, Der Beind ji wohlgeborgen Durch Graben und Brefau; Es halten feine Elügel Die Soben rings befet, Ein feuerperinder Sügel Bi jever kupe jete.

Ein Boten ligt vernichtet Schwertn's Leib-Bataillen; Ein Sichwalt, tief gelichtet, Co fleth ein greiter schwus Genroffen finkt bauieber Gen'al von Winterfeld, Und bie gerschoffen Glieber Richts mehr im Fener halt.

Sie fliefn. Die alte Erbe Beet felbst, als ob ihr's graut, Da steigt Schwerin vom Pferde: "Mir nach" so rust er saut; Er sast die alte Tahne, Roch nie zur Blucht getwardt, Daß er dem Sieg erbahne Mit seiner Greisenshahne. Die Hügel sind erstiegen, Die Kaiferlichen flieben, Doch trauervollte Siegen, Im Streben liegt — Schwerin; Bier Augeln, erzgegoffne, Sie daben ihn gerfebt, Die Bahrt, bit gerfcoffne, Sein Bahrtuch ift sie jeht.

Die Aruppen gieftn vorüber Mit bumpfem Arommelichiag, Solch Ang bes Glüdes ift trüber Alls manch im Unglüdetag; Wie Wetterwolfen-Schvere Sieht man's am himmel giehn, Sie gieftn vorauf bem herre Und beuten — auf Rofin.

#### Prinz Louis Ferdinand.

Sechs Suß hoch aufgeschoffen, Ein Kriegsgott anguschaun, Der Liebling der Genossen, Der Mogott schiner Graun, Blaudugig, blond, berwegen Und in der jungen Sand Den alten Preußen-Degen — Prinz Louis Gerbinank.

Die Generalitäten Appfingungen generalitäten früß und frät, Sie räufpren sich und treten Bor Seine Majestät, Sie herechen: "nicht zu bufden Ist dieser Lebenslauf, bie Madhoen und die Schulden Jehren den Prinzen auf."

Der König brauf mit Laden:
"Dant foon, ich voust' es schon;
Der Weg ihn firr zu machen,
Seist Artungs-Garnison;
Er muß in die Provinzen Und nicht länger siere bergiebn,
Nach Magdeburg mit dem Prinzen, —
Rie Utlaub nach Berfin."

Der Pring bernimmt die Mahre, Saß eben bei feinem Schaß: "Nach Magebeurg, auf Chre Das ift ein schlimmer Plat !" Er melbet sich am Orte Und es fpricht ber General: ""Asglich eif Uhr jum Rapporte Ein für allemat!"

O Pring, bas will nicht munden, Doch bentt er: "fei geschiebt, Bolle vierundzwanzig Stunden Sind eine füllige Zeit, Relais, biermal berichnaufen, Auf bem Satte Andiquartier Und Tunden ein Pferd nicht laufen, So laufen's ihrer bier."

Şinfliegt er wie die Schwalben, Gunf Meilen ift Station, Vom Braunen auf den Falben, Das ist die Hoot foon, Vom Kappen auf den Schimmel, Nun fast die Schifflicht ihn, Orei Meilen noch — hilf Şimmel Pring Louis in Verlin.

Gegeben und genommen Wird einer Stude Glud, Zann flugs vie er gefommen Im Tlug auch geht's gurüd, Elf Uhr am andern Tage Halt auch mit dem Glodenschlage Za sieht er zum Kapport.

Das mar mur bloßes Meiten, Doch wer so reifene kann, Der ist in trechten Zeiten Aufer. Much wohl der rechte Mann; Schon über Ahal und Hügel Stürmt ostwarte oftwarte of Mingel In Muchalduter Schloße.

Es bigt ber Saal von Kerzen, 3wölf Lichter um ihn stehn, Nacht ift's in feinem Herzen Und Nacht nur fann er sehn, Die Tone schwellen, rauschen, Es Mingt wie Lieb und Şos, Die Damen stehn und lauschen Und was er spielt ift dat:

"Ju spät zu Kannf und Beten, Der Frimde Kossessuf Wird über Nacht zertreten Bas ein Sahrhundert schuf, Ich sie sällen, enden Und wie alles zusammenbricht, Ich nan den Tag nicht wenden, Ich nicht wied ist nicht.

Und als das Wort verfungen, Rollt Donner icon ber Schacht, Er hat sich aufgeschwungen, Gein Berg noch einmal lacht, Borauf den andern allen Er fielz gulammenbrach, Pring Louis war gefallen Und Preußen fiel — ihm nach.

#### Die Tahne Schwerins. ')

Im Arfenal, dem alten, Bu Petersburg am Dock, Berplüttert und gerhalten Steht ein alter Kahnenfod; Er fieht in seiner Eden An die hundert Sahre nun, Mit den andern Fahnensiden Sat er nichts zu thun.

Der Sahnen jüngste schmungelt:
"Ser, Kamerad im Eck,
Warum so viel gerungelt?
Das bringt uns nicht vom Eleck;
Nicht ewig summ und einsam
Und nicht so steil, gemeinsam
Und nicht so keife, gemeinsam
Und etwas Lebensart."

<sup>&</sup>quot; Befindet fich jest wieder im Beughaufe ju Berlin.

Des Alten Augenfler Jovinken das Fähnlein an, Das folisigt die Augen nieder, — D'an hot es Nicht gethan. Aufhorchte der Vahnen jede, Mis d'bauf der Alte hpricht: "Deinen Nach und Deine Nede, Ich hötze fie lieder nicht.

"An meines Schaftes Kunde Sieh hier den Silberring, Er bett die breite Wunde, Die ich dei Prag empfing; Jerhlüttert hat, gerfpalten Die Rugel mich ben Erz, Schwerin, der mich gehalten, Dem ging fie durch das Ferz,

"Wen fold ein held getragen In solder Preußenstund", Dem will es nicht behagen Auf fremdem, ruffischen Grund; Der will unter Aromnelcheren In Berlin im Zeughaus stehn Und den "Deffauer" nieder horen, Und von "Defenfriedberg ben." Im Arfenal, bem alten, Ju Petersburg am Dock, Berplittert und zerspalten, Sprach so ber Tahnenstock. Die andern nickten leise, Der Aughvind wechte sacht, Summer füller ward'd im Kreise; — Ein Stern schien durch die Kacht.

### Der alte Frit.

(Bur Enthüllungefeier 1851.)

Bift endlich da ! Gott fei's geklagt haft lange warten laffen;
Mun lehe' und wieder, undergagt
Den Teind beim Schopfe faffen,
Den Teind im Oft, den Teind im West,
Die Teinde brauß und deinnen,
Jerreiß die Netze bicht und fest,
Womit sie und umspinnen.

Blis' nur herab von Deiner Wacht!
Solch Mächter mag und taugen:
Wie brauchen wieder, Ag und Nacht,
Die Alten-Triben-Augen;
Blis' nur herab! und venn im Nu
Die Schleicher Du creathen,
Dann heb den Stod und droh: "Du, Du!"
Wie weiland dem Kroaten.

Blis' nur herab von Teiner Wacht! Und wenn und Einde spotten, Pandurenthum und Elabenmacht Sich rings jusammentotten, Dann, Dir zu Tüßen, wed' und wint' Den alten Leibhusaren, Und sprich: "H. züten, satt! er flint, Wir wol'n mal brunter sahren."

Bor allen aber blig' in's Herg Den Lenfern und den Leitern, Sci Du das Borgebirg von Erg, Dran ihre Aengfle scheitern; Auf ihnen zu: "mein war der Wuth, Dies Preußen auszuchten, Se thut nicht gut, es thut nicht gut Solch Jägen und Verzichten.

"Wohl angesichts don meinem Schloß Mag ich hier broben wohnen, Doch gilft's mein Bolf — mit Mann und Roß Einschmeizt mich zu Kauonen; Wohl thron' ich hier auf sichen Sie, Mein Schimmel selbs ward erzen, Doch sichrer thront der alte Brit In alten Preußenherzen."

#### Der Betterfee.

1.

Die Sonne finkt in den Wetterfee; Da steigt — mit dem Ned und der Wasserfee — Bon Gold und Anbin, aus des Seees Gruft, Ein Schloß an die abendgeröthete Luft.

Der Mond geht auf; da blaffen Rubin Und Gold zu Silber und Aquamarin; Und herbor aus dem Schloß, hinaus zum Zanz, Lodt die Nicen der Mondesglanz.

Teidrofen flechten fie, draußen im Saal, Ilm Stirn und Naden fich allzumal, Als bangte jebe, des Mondes Licht Selbst könne braunen ihr Angeficht. Dann schlingen sie Tänze, dann tönt ihr Gesang Zu Necken's melodischem Saitenklang, Bis blasser das scheidende Moudlicht blinkt, Und Schloß und Neck und Nixe versinkt.

2.

Mun baut ihren finstern Palast die Nacht, Da heult es im Walde, da knickt es und kracht, — Ihren Renner, zottig und grau, Reitet zur Träuke die Haibefrau.

Ihr Rof ist ein Wolf, schmell wie der Wind, Blindschleichen die Zügel des Renners sind, Eine Natter ist Peitsche, ein Igel ist Sporn, So jagt sie herbei durch Dickicht und Dorn.

Wetteifernd funkelt das Kahengrau Der Augen von Wolf und Haidefrau, Man fieht, bei foldem Bliben und Sprühn, Die lechzende Zunge des Wolfes glühn.

Er trinkt aus dem See, dann senkt er den Shritt, Und am Ufer entlang geht der nächtliche Nitt, Bis früh am Worgen, flatt Neck und Fee, Fischer durchsurchen den Wettersee.

### Der Benerfee.

Mit dem Meergott fampsten heißer die Giganten einst, denn je; Siegerich, aus des Nordmeres Armen, rissen is den Wenerse, Vauten, zwischen Sohn und Bater, einen länderbreiten Damm, Stellten vor das Thor, als Wachter, inen gangen Velfenkamm.

Oft erfost den See ein Sittern tiefer Sehnsucht, und er lauscht, Wenn's, gleich fernem Merersbraussen, in den Annengipfeln rausch, Beim Geheul der Wosse währt er, daß die Windsbraut nahe fei, Und im heisten Lied des Halbers hört er nur der Mobe Schrei.

Brühling wird's, und dreißig Ströme gaften plöblich ihm Tribut, Dreißig Ströme, die sonst meerwarts niederstürzten ihre Buth, Mit der Basser Steigen steigt auch das Gefühl ihm feiner Kraft, Und dem Breiheitsdrang gesellt sich jeht der Zorn ob seiner Hass. Soch ficon überragt ber Spiegel feiner Bluth bem Allesmamn, Brifchen ibm und feiner heimath hebt fich nur ber Velfentamm, Za, in flegeschiem Muthe, ruft er: "Bater, meine Sand Street" ich Dir noch heut entgegen burch das feldbemachte Land."

llud ber deißig Ströme jeden schlendert er als Wurfgesch Auf den Wachter, und getrummert Jaupt und Glieder dem Koloß, Den gewalt'gen Rumpf des Ersfend überschaumt sein Wasserschau, Und jum ersten Wal, jur Tiese donnert der Archistia-Vall.

In dem Niesendamme rühlt er fich mit leichter Müh ein Bett, Und das Meer kommt ihm entgegen und sie gradem wie Wetel, Zauchgend erichen Sohn und Bater zum Willfommen sich die Hand, Kelspassierer, wie Trophson, deden rings umher das Aund.

## Gin Jäger.

Ich tenn einen Jäger, man heißt ihn "Tob:" Seine Wang ift blaß, sein Speer ist roth, Sein Vorst ist die Welt, er zieht auf die Pirsch, Und jaget Elenn und Gbelbirsch.

Im Bölkerfrieg, auf blutigem Feld, Ifi's, wo er fein Keffeltreiben hält; Haß, Shrfucht und Geizen nach Muhmesfcall Sind Treiber im Dienste des Zägers all!

Nicht fürcht ich ihn felber, wie nah er auch droht, Doch wohl feine Rüben: Gram, Krankheit und Noth, Die Meute, die fückweis das Leben zerfett, Und zögernd uns in die Grube hett.

# Junter Dampf.

Aus einem eblen Stamme Entfres ber Junker Dampf: Das Baffer und bie Stamme Erzeugten ibn im Kampf; Doch bin und ber getragen, Ein Spielball jebem Wind, Schien aus ber Art gefchlagen Das Elementenfind.

Sa, frei an Guf' und Sanden Die er ein lodrer Tant, Doch hinter Kerfermänden Da wird er ein Gigant: In tausend Trümmerreste Bertfilägt er jede Hoft, Wit ihrer Dicht' und Frste Wädsstein Striemfraft. Selbst da, wo seiner Zelle Ein schmales Phoritopen blieb, Mingt er nach Luft und Helle Wit soldem Sturmestrieb, Daß, wenn ihn beim Entwischen Des Thorre Enge semmt, Den Kerter, unter Bissen, Er auf die Schulter klemmt;

Und fo, troh eh'rner Teffel An Bußen noch und Sand, Rießt er dem Kerterteffel Im Tuge mit durch's Land, Rießt gange Säuferreihen Witt fort, wie Wiebefwind, Wis wieder er im Treien Ruchts, als — ein friefend Kind.

## Shlvefter - Racht.

Das Dorf ift fill, fill ift bie Nacht, Die Mutter ichlaft, die Tochter wacht, Sie bedt ben Tifch, fie bedt für zwei, Und fehnt die Mitternacht herbei.

Wem gift die Unruh? wem die Saft? Wer ift der mitternachtge Gaft? Ob ihr fie fragt, fie fennt ihn nicht, Gie weiß nur, was die Sage fpricht.

Die fpricht: wenn wo ein Mabden wacht Um gwolf in ber Splvefternacht, Und wenn fie bedt ben Tifch für gwei, Gewahrt fie, wer ihr Runftger fei. Und hätt' ihn nie gesehn die Maid, Und wär' er hundert Meisen weit, Er tritt herein und schieft sich an, Und ist und trinkt, und scheidet dann. —

3wölf iclast bie Uhr, fie horcht erschredt, Sie wollt' ihr Tisch war' ungebedt, Es überfallt sie Angst und Graun, Sie will ben Bräutigam nicht schaun.

Vort feht der Zeiger seinen Lauf, Miemand tritt ein, sie athmet auf, Sie flarrt nicht länger auf die Thür, — Herr Gott, da siht er neben ihr.

Sein Aug' ist glüh, blaß sein Besicht, Sie sah ihn all' ihr Lebtag nicht, Er blikt sie an, und schenket ein, Und spricht: "heut Nacht noch bist Du mein.

"Ich bin ein stürmischer Gesell, Ich wähle rasch, und freie schnell, Ich bin der Bräutigam, Du die Braut, Und bin der Priester, der und traut." Bontann, Baldekn. Er faßt fie um, — ein einz'ger Schrei; Die Mutter hört's, fie tommt herbei; Bu fpat, — verfchuttet liegt der Wein, Tobt ift die Tochter, und — allein.

## Die arme Elfe.

Die Mutter spricht: "lieb Elfe mein, Du mußt nicht lange wählen; Man lebt sich in einander ein, Auch ohne Liebesquallen; Manch' Eine nahm schon ihren Mann, Das sie nicht sihen bliebe, Und bünfte sich im himmel dann, Und alled ohne Liebe."

Aung-Elfe hört's und schloß das Band, Das ew'ge am Altare, Es nachm, zur Nacht, des Gatten Hand Den Kranz aus ihrem Haare; Ihr war zu Sinn, als ob der Aod Jur Opferbant sie triebe, Sie gad ihr Alten nach — Gebot, Und alles ohne Liebe. Der Mann ist schlecht, er liebt das Spiel, Und guten Trunt nicht minder, Sein Weis zu haufe weint zu viel, Und ewig schrein die Kinder; Spät kommt er heim, er tost, er — schlägt, Kachgiebig jedem Triebe, Sie trägt's, wie nur die Liebe trägt, Und alles ohne Liebe.

Sie wunicht' fich oft: "es war' borbei," Wenn nicht bie Rinber waren; So aber fucht fir, immer neu, Den Gatten gu betebren; Sie schmeichelt ibm, und ob er bann Auch falt bei Stit' fie fciebe, Sie nennt ibn: ibren liebften Mann, lind alles ohne Liebe.

## Treu - Lischen.

"Mein Lischen, stell das Weinen ein, Auf Regen folgt ja Sonnenschein, Ich tehr' mit Schwalb' und Flieder Und wohl noch früher wieder."

Der Burfche fprach's. Bom Giebelbach Sah ihm Treu=Lischen lange nach, Bis hoffnung wiederkehrte Und ihren Thranen wehrte.

Die Neuglein wurden wieder flar, Das herze jeden Kummers bar, — Sie wußte, mit dem Flieder Kam ihr der Liebste wieder. Der Frühling tam mit Duft und Klang, Teru - Lischen harrte mondenlang, Gerbstwind durchfuhr den Garten, — Bergeblich war ihr Warten.

Wohl tam ber Bruhling viele Mal, Ihr Liebster nimmermehr in's Thal, Doch Leng um Leng auf's Reue Rief sie: "nun kommt ber Treue!"

Es konnt ihr Gerg, bas Sahr um Jahr Dem Liebsten treu geblieben war, Es konnt's ihr Berg nicht faffen, Er habe fie berlaffen.

Grau ward ihr Saar, welf ihr Geficht, Das Alter tam, fie wußt' es nicht, Ihr Soffen und ihr Lieben, Ihr Berg war jung geblieben.

Und als der Tod fie heimgeführt, hat ihn das treue Gerz gerührt, Und mit des Liebsten Mienen Ift er bor ihr erschienen.

## Sittah, die Bigeunerin.

1.

Im Sochgebirg von Cumberland, Bu Bugen einer Belfenmanb, Stredt megesmub und fonnermattet, Bon wenig Riefern nur befchattet Und bon ber Armuth nur bewacht, Ein Trupp Bigeuner fich gur Racht. Bor ihnen breitet feine Bluth Ein Bergfee bis an Schottlande Grenge, Und Abendroth=geflochtne Rrange Befpiegeln brinnen ihre Gluth. Des Seees marchenhafte Schone Ergreift felbft bie Bigeunerfohne, Bur beren Muge bie Matur Der Unblid eines Freundes nur, Den man vieltaufendmal betrachtet, Und nichts Befondres mehr erachtet,

Bis, wenn er bann urplöglich fehlt, Die Lieb' uns boppelt ftart befeelt. Doch feltner friegeln jest und blaffer Des Simmels Rofen fich im Baffer, Und hertvarte, bon bem Gee jur Rluft, Bebt fühler icon bie Abendluft. Da nimmt bas Traumen ichnell ein Enbe, Beidaftig regen fich bie Sanbe, Und Alt und Jung, und Rlein und Groß Shafft Soly herbei, und Laub und Moes. Der Gine fucht in feiner Safche Den Stahl, baraus er Funten medt, Doch eines Andern Tabadsafche Sat fcon bas Laub in Brand geftedt. Schon wirft bie Blamme rothe Lichter Muf ibre braunlichen Gefichter; Coon rupft man bas geftoblne Subn, Und eilt, es in ben Topf ju thun; Da, mahrend's brinnen focht und fiebet, Greift einer nach bem Tambourin, Db immer bungrig und ermubet, Sie fliegen all jum Tange bin; Die Mugen glubn, die Pfeifen bampfen, Und immer lauter wird gepocht, Und mabrend fie ben Boben ftampfen, Des Pachters Suhn im Topfe tocht.

Der Tanz ist aus; bei frohem Mahle Beschlichen sie den frohen Tag. Und aus des Sees weiter Schale Teintt Isber, was er trinfen mag. Schlicht ist der Trunt, die Sirsche durfen Ihn theiten an derschen Setul, Doch läßt sich mehr als Bosser schlürfen Aus Bergesfer und Waldesquell; Sie trinfen, mit dem Trunt der Reche, Die Luft in's tiesste zur hinein, In ungetrübter Gottenähe, Und frei, wie Sirsch und Rech zu sein.

2.

Noch eh' die Sonn' herausgegogen,
Sind die Zigeuner ausgestogen.
Als Acfesssäucher, Natursfanger,
Sanswurst, Prophet und Bänfelsinger,
Der Sine rechts, der Andre links,
Zog Alles in die Oderfer rings.
Aur eine Alte, welf und braun,
Und unerquieklich anzuschaun,
Auf deren Antlis, vielerfahren,
Sich Wis und herzenegalte paaren,

Sucht noch, mit ihren gelben Sanden Soon = Sittah's Angug gu bollenben. 3wolf Jahre mocht' bie Rleine gablen, Und mabrend bas Bigeunerweib Sich eilt, ihr ichwarges Saar ju ftrablen, Schwatt fie ju Sittah's Beitvertreib: "Die Blechte noch, mein Bergenstind, Dann auf, in's nachfte Dorf, gefdwind, Dort mach', auf jedem Pachterhofe, Dich fluge an Tochter ober Bofe; Dimm, wenn fich feine Rarte fanb, Die Beirathelufige bei ber Sanb, Und fag ibr, noch in biefem Sabre Gubr' fie ber Liebfte gum Mtare. Rann fein, es leuchtet ihr nicht ein, Doch bentt fie brum, es fonnte fein. Bor allen aber achte folau, Db eine junge Dachterefrau Bielleicht um Rinder im Gebet Seit lange icon bergeblich flebt, -Und Bergen, baft bu die gefunden, Go fag ber Mermften unumwunden, Daf eb' ber Rudud wiebertebre Ein Rindlein ibr geboren mare; -Sie mag bann febn, ihr Blud ju hafden, -Bir aber friegen bolle Safden."

Die Mite frricht's, Die Rleine laufcht, Die lebte Blechte wird beenbet, Und als fie Gruß und Rug getaufcht, Bat Sittab fich in's Dorf gewendet. Db fie ber jungen Pachtersfrau 3br unfehlbares Schidfal lebrte. -Erfahren hat man's nie genau; Doch ale fie Mbende beimmarte febrte Und bicht an eines Mbgrunde Rand, Un bem ber fcmale Pfad fich mand, In beitrem Muth borüberfdritt, -Rahm fie ein bolles Tafchden mit. Die Dornen hatten fie geritt, Der weite Weg ihr Blut erhitt, Gie batt' 'nen Tag bon ihrem Beben Für wenig Baffer bingegeben. Co eilt ben Belemeg fie entlang; Da forbert ichier am Bergesbang Gin Brombeerftraud mit fcmargen Beeren Sie gaftlich auf, boch einzutehren. Die Buft ift groß, babon ju pfluden, Und abwarts gleitend auf bem Ruden, Labt fie fich mit bes Durftes Gier, - -Da weicht ber Boben unter ibr. Umfonft, bag fie mit beiden Sanden Selbft an bes Velfens barten Banben

Sich frampfhaft angutlammern fucht, -

3.

(Gefolgt von feinen Meuthunken, Dat aus dem nahgestegnen Schlöß Der Gezig mit feinem Sienertros Das Kind, bestinaungstos, gefunden. Doch wenig Wein auf Bruft und Stin Wacht bei Pulse wieder schlagen, Ind beim wird die Jigenner-Dien Ju neuem Lebenstauf getragen.

4.

Die Jahre fliehn; der Spielgenoß Ben hirth und Atch, von Quell und Wind, Aff jeht, auf feines Netters Schloß, Des finderfosen Grafen Kind; — Bergessen ist, was einsten war:
Die Wischniß und die Einsamsteiten;
Und worgen soll, den Kranz im Haar, Alls Braut fie zum Attack,
Alls Braut fie zum Attack schreiten.)

5.

Bon Gaften wimmelt Sof und Salle, Mus Ruch' und Reller larmt es laut, Bei Glafertlang und Lieberichalle Erinft man bas Wohl ber jungen Braut. Schon an ber Feftestafel oben, Beftust auf ibres Gatten Urm, Sat Sittab lächelnd fich erhoben, Und grußt ber Gafte lauten Schwarm; -Da ploglich ichallen milbe Tone 3m Sofe brunten am Portal, Und Lieber ber Bigennerfobne Biebn burd ben bodgeitlichen Gaal. Sie tonen lauter icon - und wilber Sauft in ber Luft bas Tambourin, Da treten halbbergefine Bilder Muf's Reu bor Sittab's Seele bin. Sie rubt, wie fonft, in tiefen Schluchten Und hört bem Balbesraufden gu, Sie blidt auf's Ren bon Felfenbuchten Muf Mecresfturm und Meeresrub; Gie fcaut ber Mbenbrothe Streifen, Un benen einft ihr Muge bing, Und möchte mieber banach greifen, Bie Rinder nach dem Schmetterling.

Sie hote des Birkfuhns Areischen wieder, Gie sieht das Irrlicht wieder glühn, Das längs der haibe, auf und nieder, Unflät wie sie, zu wandern schien; Sie möcht wieder, wieder wandern So weit die Jimmel Gottes blaun, Aufs Ru, ben einem Zag zum andern, Mit ihren Brüdern Hütten baun. — Da, allgemach, erstiedt die Weife, Und glühend, ohne Bild und Boert, Schieck Eittah and bem Saal, und leise Sich von des Gatten Seite fort.

6.

Die Brant ist alsobald verschwunden, Umsenst durch der Grenze schon gefunden, Wie hat die Grenze schon gefunden, Und ihrer Brüder Aufentsalt.
Schon in des Cheviot wildem Kessell und des Cheviot wildem Kessell und best die Inngestragen Frist, Und löst die Inggetragen Fristen, Wie ihre schwarzes Victor jeht.
Schon lagert Alt und Jung im Arrise Um eines Fruere Vladerbrand, Und ihre Jerten wille Auferbrand, Und ihre Jerten wille Aufer Staffen und Erfest wille Weise wille Buffe hall fort von Fris zu Telsenad:

"Bur Bufte wieder will der Lowe, Der Kar jurid in schien Sort, Bur auf dem Meere jauchst die Mode, — Und die in Schiedt und Gorft. Ihn wie allein in Schiedt und Gorft. Ihr tonnt dem Sturzbach nimmer jahmen, Die Bildhicht ift sein Bufen nurz — Es heißt und Luft und Leden nehmen, Rimmt man und Brecheit und Natur."

#### Maria Stuart's Beihe.

Schloß Solhrood ift od' und fill, Der Nachtwind nur durchpfeift es schril, Es klirrt kein Sporn in Sof und Sall, Rur finftes Schweigen überall.

Da plöglich schwebt, in luftgem Gang, Ein hohes Weib die Sall' entlang: Ihr klared Aug' strahlt ewig sjung Bom Feuer der Begeisterung.

Bu Saupten ihr glibt Sternenschein, Ihr haar ist golb, — wer mag fie fein? Sie kommt, und bringt ihr Angebind Im Saale drin dem Konigakind. Das Königskind das heißt Marie; Wie Liedes-Zauber umklingt es fie Als, neigend über die Wiege fich, Die Leuchtende fpricht: "ich weiße Dich!"

Sie fpricht es kaum, da — fill und flumm Entschwebet schon sie wiederum, Und lachend schlüpfen lust'ge Iwei Zeht in die Ahur, an ihr borbei.

Die Eine tragt ju buntem Tanb Einen Pfauenfächer in blibenber Sand, Es fuistert die Seibe, es baufcht ihr Rleib, Das war die Dirne "Gitelkeit".

Die Andre frech und üppig gar, Trägt langes aufgeloftes haar, 3hr Aug' ift schwarz, nadt ihre Bruft, Das war die Dirne "Sinnenluft".

Sie ueigen beid' jur Wiege fich, Und fichern hell: "wir weißen Dich!" Da hufcht, — und ihre Wang' erblaßt, Rafch in den Saal ein dritter Gaft. Vontane, Salaben. Wie Schatten folleicht er an ber Wand, Sein Meib ift roth, roth feine Sand, Er schaut fich um, sein Auge sticht, Und mefferscharf ift fein Gesicht.

Er neigt sich jest und fricht bas Wort: "Ich weiße Dich zu Blut und Mord!" Aufschreit im Schlaf bas Königskind, Und heller braußen pfeift ber Wind.

Der Gaft ift fort, boch her und hin Birft banger Traum bie Schläferin, Geweiht fur's Leben fclummert fie Die icone, icottifche Marie.

## David Nizzio.

1.

Perr Darnley tritet in den Wald, Lord Ruthven ihm zur Seite; Herr Darnley fpricht: "was frommt es mir, daß in den Lenz ich reite? Ich ritt hinans ein Schreckgespenst mir aus dem Siun zu schlagen, Ihr aber Ruthven hastet Euch in's Veuer Del zu tragen."

Lord Muthen streich den rothen Bart, als sei er des yufrieden, Erschweigt, und denkt nur: "wennesdeiß, soll man das Gifen schmieden;" Seit an Maria's Ohr er frech ein Liedeswort verloren, Hat er der schönen Königin im Herzen Saß geschworen.

Er fricht fein Wort, berebert freicht fein Tächeln jetzt und Schweigen, Er fieft, von Schritt ju Schritt, das Blut in Darnlety's Wange freigen, Der ruft: "fing aus Dein Rlabenfied, und freicht's wie Deine Blide, Bredamm mich Gott, wem ich den Vant nicht in die Solle fchiefe!" Lord Ruthben fireicht den rothen Bart, und fpricht: "so foll ich"s glauben Mein Herr und König zweiste noch am Spiel der frommen Tauben? Er wisse nicht, was Arber weis vom schottschen Königsspuhr. Auß Heinich Darnstey's ehlich Weis des Darb Migjis Bubste!"

gerr Darnleh tehrt gen Sbinburg, er halt vor seinem Schlosse: "Bord Ruthven — spricht er— so's beliebt, bleibt ihr mein Zagdgenosse; Der Buchs ift schlau, doch barg er sich in ihres Kleides Valten, Ich jag ihn auf, noch heute Nacht will meinen Schwur ich halten."

2.
Se glänzt der fesjeschmüdte Saal von Nittern wohl und Frauen, Bor allen ist Maria doch als Königin zu ihauen, Sie läft die Zeit dei Spiel und Tanz in raschem Flug enteilen, Und nur ihr Gatte zögert noch des Festes Lust zu theilen.

Die Arezen und die Wangen glühn vor Freuden um die Wette, Es ihreitet an Lord Septons hand Maria jum Bankette, Der Beder ihäumt, Maria winkt ein Seitenspiel zu bringen, Ihr Liebling Nigilo nimmt es hin und hebet an zu fingen:

> Der Rönig zog in finftrem Sinn Sinaus mit feinem Troffe; Nachblidt bie ichone Ronigin Dem Reiter und bem Roffe.

Und als des Walbes Laub und Moos Den König kaum erlaben, Da lodt fie icon auf ihren Schooß Den blonden Edelknaben.

Sie ftreicht fein Saar, fie fußt fo beiß Die Lippen ihm und Wangen, Die aber find heut kalt wie Gis Und athmen kein Berlangen.

Sie fluftert: "lieber Anabe mein, Halt' fester mich in Armen, Wir wollen eins gur Stunde fein, Das wird Dein Gerg erwarmen."

Er aber fpricht: "'s laft heut mich nicht Beft druden Dich und preffen, Ich hatt' zur Nacht ein Traumgeficht, Das kann ich nicht bergeffen:

"Es trat der König vor mich hin Als ich Dich wollte kuffen; Mir ist so bang, lieb Königin, Als würd' ich sterben mussen....." ""Se firb, Du bubferifder Ther. Gerr Darnlebruft's dazwifden, Es fegt im Ru fein Zornebild die Gafte von den Alden, ""Stift denn, und dant's im Tode mir, daß ich mit gutte Klinge Zu Deinem bofen Bubenlied das lehte Bereitin finge.""

Ce padt ben Sänger Tobesangs: in namenlosen Leibe Hall fest er, wie ein zittend Kind, sich an Maria's Afeibe, Die tritt, halb Turcht halb Jorn im Blid, hervor ihn zu bewahren, Umsons, sign ist des Königs Schwert ihm durch die Brust gefahren.

Es halt, die lange Nacht hindurch, Maria Tobtenwache, 3um erften Mal zieht durch ihr Herz der heiße Wunsch nach Rache; Die Morgensonne sah den Schwur auf ihrer Lippe beben, herr Darnleh hat des Sangers Tod bezahlt mit seinem Leben.

### Maria und Bothwell.

Monig Darnley liegt erifchagen, Graf Bothwell hat es gethan; — Sechs Lords von Schottland tragen Die Leiche nach Cantt Mban, Sie ftellen bei Vadelicheine Den Carg an den Altar hin; — Bon Teauernben fehlt nur Eine, Maria, die Königin.

Die sichet baheim im Schlosse, In funtlinder Nische des Saals, Inf dem Sammethfühl ihr Genoffe Ihr der Worder ihres Gemahls; Dem Lande Heibet die Arauer, Der Königin Keidet die Lust, Kallefeiße Wonnerschauer Durchriefein ihr Mart und Brust.

Sie fpricht verlodenden Schalles: "Run foum, nun fuft Dich roth, 3ch donfe Dir Alles, Alles, Mes, Brin Leben und — feinen Tob; D ichau nicht fo fragend und bange, D ichau wie foust mich an, 2eg ab die blaffe Wange, Gethan."

Die Kerzen breunen wie füssern Und geben schwülen Sauch, Ammer leifer wird das Bülftern, Mun schweigt das Bülftern auch, Ihr Alhem lodert jusammen Wie Gluth um Gluth fich misch; Wis mälig in Vladerstammen So Lus wie Licht erlisch.

Sill wird's; nur Mondetlichter Durchhuschen bleich ben Saal, Es schummeen, wie Tobtengesichter, Graf Bothwell und fein Genacht; Sie schummeen; des Windes Weise Erstribt im hochen Amin, An den Wänden, haltig-leife, Schatten borüber flichn. llud hastliger wird ihr Treiben,
Schon graut und dämmert der Tag,
Da schläge's an die stirrenden Schriben
Und statter wie Blügelschag;
Auffahren die zwei vom Kiffen,
Berstort an Haur wach ihr Gewissen,
Im Traume ward wach ihr Gewissen,
Und es murmelt die Kouigin:

"Siff Sinnucf, ich fach die Meinen Landflüchig, der Jügel beraubt, Der fallenden Krone des Einen Rachrollte fin fallendes Saupt, und jürnend durch meine Seele Wie Zonner rollte das Lied: Ich cas also alse Schult und Fehle Bis in das dierte Glied.

Maria hat es gesprochen, Graf Bothwell hort es taum, Seine Schläfe pulsen und pochen, Er dentt an den eigenen Traum, Er spricht unter Starren und Stoden: "Sie grüßte, dann betete sie, Whistighitt ihr ber henter die Loden, — Ach, Deine Loden, Marie." Graf Bothwell hat es gesprochen, Maria hört ihn kaum, Ihre Schläfe pulsen und pochen, Sie denkt an den eigenen Traum, Stumm bliden die Buhlergatten Sich an so blaß, so bang; — König Darnlehs blutiger Schatten Schreitet den Saal entlang.

### Der fterbende Douglas.

(Solacht von Langfibe. 1568.)

Die heere fließen an einander; der Tag ift heiß, der himmel finster,

Bom Huffclag bröhnt weithin die Haide, roth tropft der Thau bom schwarzen Ginster;

Es blidt die schottische Maria von nahen Schloffes Fenfter= brüftung,

Ihr Auge haftet auf bem Rampfe, doch in dem Rampf auf Einer Ruftung.

Dem jungen Douglas folgt ihr Auge; fie fühlt ihr Gerze höher ichlagen,

Er ift's, der fechzehnjährige Anabe, der aus dem Aerker fie getragen,

Er ift's, ber ihr ein heer geworben, und durfte boch um Gins nicht werben,

Drum wirbt er jest um feinen Frieden und um bas Glud für fie gu fterben.

Wen tragen aus bem Rampfgetummel fie bort auf zweig= geflochtier Bahre,

Das Antlit weiß, und ichwarz die Ruftung und roth bon Blut die blonden haare?!

Der Douglas ift's: Erfüllung wurde bes Soffnungslofen eing'gem Soffen,

Es hat ein Schwert bon Murrah's Mannen in's tieffte Leben ihn getroffen.

Da liegt er, auf gewirftem Teppich, jest an bes alten Schloffes Stufen,

Maria neigt fich ju ihm nieber, ein Priefter wird herbeigerufen,

Der reicht den Reld ihm unter Thranen, Er aber fegnet biefe Stunde,

Satt' langfam fonft berbluten muffen an feines Gergens filler Wunde.

Die Bruft wird kalt, es ftod't fein Athem, fein Auge icheint bom Tob geichloffen,

Maria kufft die bleiche Stirne, die fcon fo fruhe Ruhm genoffen:

Da fpielt um feinen Mund ein Lächeln, aufglimmt ein letter Lebensfunken,

Dann ift er in Maria's Urme ju lehtem Schlaf jurudgefunten.

#### Die Samilton's.

ober:

Die Cocke der Maria Stuart.

Tord William tam ju fterben, Lord William Hamilton; Er fpricht zu feinem Sohne: "Nun hore mich an, Sir John!

"Ich laffe Dir Land und Leute, Unfren Namen und unfren Ruhm, Ich laffe Dir, mehr als alles, Diefer Lode heiligthum.

"Ich fah die Lode fallen, Ich hörte der Scheere Schnitt — Und als Maria gebetet, Da betete leis ich mit. "Da hab' ich's still geschworen: In tragen in Leid und Lust, In tragen in Iubel und Thränen, Diese Lode auf der Brust.

"Ich hab' fie in Thränen getragen Und laß erst im Tobe davon; — — Bur die Stnart's zu leben und sterben Das schwör' auch Du, Sir John."

Bord William hat es gesprochen, Sir John hat's tren gemeint: Erft barg er fill bie Lode, Dann hatt' er fill geweint.

Er trug fie zwanzig Sahre Und als fein Stündlein fam, Er mit bes Baters Worten Die Lode vom Herzen nahm.

Er gab fie feinem Sohne Und der Sohn dem Entel dann; Ihr Erbitheil war die Trene, Und der Lode Talisman. Und als auf blinkendem Zelter König Zames gen London 30g, Und als auf schwarzem Schaffotte Karls Haupt bom Rumpfe flog;

Und als an der Bohne wieder "Stuart" das Veldgeschrei, — In Buft und Leid, die Lode Und die Samilton's waren babei.

Und waren babei, juleht auch, Mis auf Cullobens Plan Ihre Augen bas Diftelbanner Noch einmal flattern fahn.

's war wieder ein Cord William Und wieder ein Sir John, Ein Alter und ein Junger, Doch Jeder ein Hamilton.

Der Junge focht zu Buße, Der Alte focht zu Roß, Bis eine englische Augel Ihn aus bem Sattel ichof. hin reicht' er feinem Sohne Die Lode, roth bon Blut, Er hatte nicht Zeit zu fprechen, Er fprach nur: "wahre sie gut!"

Er mahrte fie gut, ber Junge, Manch Mond und manches Jahr, Der Junge ward ein Mter, — Das Gerg blieb wie es war.

Und als in letten Tagen Ihm Runde tam in's Saus: "Sie trugen im fernen Guben Den letten Stuart binaus;"

Da fprach er, als er fterbenb Geinem Gohne die Lode gab: "Die Stuart's find gestorben, Doch die Treue kennt kein Grab."

Und fiehe, die Samilton's wahren Bis heut ihren alten Ruhm; Doch Gines mehr als MIes: Der Locke Feiligthum.

### Katharina bon Medici.

Bluthochzeit feierte bie Stadt Paris, Der Glode Beiden war in Nacht berflungen Und burch die Strafen, wie gebettes Bild, Bebidreiend, betend, flob ber Sugenott, Schon jog ein Blutftreif burch ben Seine-Bluf, Schon lag berftummelt, fiebenfach burchbobrt, Muf offnem Plat ber greife Colignt, Und immer noch, ben Mord jum Morbe mabneut, "Lafit Aber!" fcbrie ber tudifche Tabannes. Im Schloffe aber, bas fie Loubre nennen, Mu jener hoben Bogenfenfter einem Stand Ronig Rarl, ber neunte feines Ramens, Und gitterte, Der ungeheure Frebel Griff ihm in's Berg, Trot Licht und Sadelglang Racht war's um ibn. Er warf die Buchfe fort; "Ich fann nicht ichiegen, Mutter!" rief ber Ronig. Da trat fie felbit berber, fcmarg mar ihr Saar, Fontane, Ballaten.

Schwarz wie der Sammet ihres Schleppenkleides, Und ihrem Aug' enklammte tiefre Cluth, Alls dem Rubin, der ihr aun Nacken bligte. "Bift Du ein Mann?" so raunte sie ihm pu, "Ein König und — so seig? ich mag's nicht glauben." Das zündert. Der Kürst, in saliser Scham Ergriss er neu das Kohr, sie aber rief: "Schau dort das Weit, das Hugenstenneit, Seis sliegten und birgt den Säuging an der Brust, Jertist das Naupenneft!" Der Klanig siches; Sin Wehsselfer jerauf; sie ser klatiste Zaut in die Hand jerauf; sie ser klatiste Saut in die Hand jerauf; sie aber klatiste Saut in die Hand jerauf; sie millen Nacht Erloss der Vlanz dem Hand ber Erloss der Vlanz der Wedierer.

### Johanna Grah.

Baby Grah fahrt auf vom Schlummer (ber Morgen dammerte taum) "Gott woll" und nicht versuchen! Ich hotel einen bifen Eraum: Ich fah einen Purpurmantel treiben auf offiner Bluth, — Ich hade bem mich nach bem Mantel, ba war es mein eigen Blut."

Sie sprichts. Auf klingt bom Hosse verworrener Stimmen Schall, Sieben Reiter steigen vom Rosse und schreiten in die Hall, Sie harren entblößten Hauptes, Ladh Grah tritt vor sie hin, Sie sprechen aus Einem Munde: wir grüßen Dich, Königin!

"Und flarb mein herr und König, was sucht Ihr die Erbin hie, Die Erbin seiner Arone, das ist Prinzessin Marie!" Da sprach der sieben einer, der stolze Northumbertand: ""Wir wollen keine Papissin auf dem Ahrone von Engelland."" "Und vollet ihr nicht Waria, welch Arch auch immer sie hatt', So lebt Anna Bulend Tochter, Prinzessin Elijabethe"—
"Manna Bulen war ein Buhlvoib"" rief da Northumberland, "Bir wollen keinen Baltard auf dem Throne von Engelland.""

"Und verigert Ihr Beiben bie Krone, Elisabeth und Marie, So traget die Krone felber, ich aber trage sie nie?" Da fachte ber stolge Herzog: ""Täubchen schlag ein, schlag ein, Der habicht ist über der Taube, Du solfst unsfre Königin sein.""

Sie legten ihr um ben Mantel, sie hoben fie leicht auf'd Roh, Ihrer Loden golden Gulle über den Purpur sioh, Sie rief ihr Hausgesinde: "lebt wohl und gedenket mein!" Sie sprengte weinenden Auged in den Ladenden Morgen hinein.

Und als sie famen gen London, horch, Glodens und Beierklang, Gie fprach: "wer ift gestorben? wer thut feinen letzten Gang?" Aberthumberlands Sitim erblaste, die den so roth uoch glomm: "Die Gloden gelten Dir selber und Klingen willkomm, willkomm!"

Und als sie kamen jur Cith, bis nieder gen Tempels Bar, Einen goldnen Schülliel reichte die golden Stadt lip dar, — Ein Kranz den dunklen Eichen umfaste des Goldes Glanz, Sie rief: wein ist der Schülsfell sie dachte: wein ist der Kranz! Und als sie kamen zum Sobrer und die Ingbrüd' nieberschig, Da bäumte hechauf ihr Leibers, das sonst so siere sie rug; Morthumberkand ris es am Jügels — wie hat da das Neh geschäumt, Sie strickstle feinen Nacken: "ich veiß warum du gebäumt."

Sie trat in die Ardnungshalle, Biffoff waren bereit, 3wei Lorde mit Seepter und Krone flunden an Thrones Seit', Sie nahm die Perlenkrone und fragte: "twee trug fie fcon?" Die Lords berunigten sich Beide: "et sis Anna Bulens Kron!"

Und nieder aus der Halle schritt fie jur Towers-Kapell', Indrümflig warf sie sich nieder an Attars heiliger Schwell', Kuffland sie leichtren Herzens; noch einmal sah sie herab: "Auf wessen Grabliein finiet' ich?" "es ist Anna Bulens Grab."

Sie trat in den hof des Towers, den dekten weiße Strin', Die lagen gefügt zum Kreife, drauf fiel der Sonnensschien, Sie trat in die schimmernde Rundung: "gnädige Königin, um Gott, Auf diesen weißen Schinen fand Anna Bullens Schaffett."

Und als das Wort gesproßen, horch auf! Aromptentsaug, Ueber des Awwers Zugöruf der Nappe Maria's sprang, Maria Audor's Nappe, — seht, wie sie im Sattel siet! Eines Scheiterhaufens Aunke aus ihrem Auge bliet. Sie heft fich rass dem Sattel, nachwalt ihrer Schleppe Sammt, Lady Grap, wo find Deine Vreunde? tobt oder zum Tode berbammt!— Sie schreitet hinan zum Throne, triumphirend issaut sie brein: Ihre festen Schritte perchen: diese Ctussen sind mein.

Laby Brah erwagt im Kerker, sie fpricht: "Gott Ser und Preis!" Drei Zage kommen und gehen, die Steine sind nicht mehr weiß, Die Steine sind schwarz verhangen, eine Leiter muß Areppe fein, Ivei läckeide Augen prechen: diese Stufen sind mein.

Sie neigt fich vor dem Bolle: Gott figne die Königin! Sie neigt fich jum Bebete: Mein Seldand, nimm mich hin! Sie neiget fich jum Dritten; — da war das Beil bereit; — — Lady Grah tragt ihren Purpur an Anna Bulens Seit'.

## Goodwin - Sand.

Pas find die Bante von Goodwin-Sand, Sie find nicht Meer, sie find nicht Land; Ilnd die Schiffe, die mit dem Sturm gerungen Und die Schiffe, die mit dem Sturm gerungen Und die zefahren über die Welte, Ungertrümmert, ungerschellt, Sie sehen die Schimath, sie sehen das Ziel, Da schied sich die Schlange unter den Kiel Und ringelt Schiff und Mannschaft sinah, Jugleich sier Tod, jugleich sier De.

Die See ist fill, die Ebb' ist nah Masthiem ragen hier und da, Und wo sie ragen in die Luft, Da sind es Areuge über der Grust; Ein Kirchhof iste, halb Meer halb Land, Das sind die Wänke von Goodwin-Sand,

### Sir Balter Raleigh's lette Racht.

Sir Walter Baleigh fist und finnt im Totoer. Bergittert ift fein Genfter, Erz die Thür;
Als sie fich folos, folos fich für ihn das Leben,
Wenn sie sich öffnet, — öffnet sie der Tod.
Ihm lacht kein Gnadenstraft; Ihrannenhaß Sat ihm auf Jodherrath das Wort gebeutet:
"Der Menschen Necht war vor dem Necht der Stuart's,
Und Konige find von Gott, nicht selber — Gott."

Die Nacht ist das mitseidig durch die Scheiben Blidt nur der Mond, und nur der Stunde Schlag, Trohbietend dem Berbot des Kerkermeisters, Rust dem Gesangnen zu: noch lebt die Zeit! Sir Walter aber, auf die weiße Sand

- Blaueabrig längst von Sorg' und Last der Iahre —

Stüht er fein Saupt, und hastig weiter hürend

Auf oft betretner Vährte des Gedankens,

Bergist er, traumbersoren, Zeit und Welt; — —

Er steigt in's eigne Serz hinab und schreibt:

Willfommen mir, ju scheiden Bon Reben und von Welt, Wag feinen Gast beneiden, Den's hier gurude hält: Arm sind des Gebens Veste, Mings abgeschanter Wein, — Zas Söchste und das Beste, Wie niederig und vie Klein!

Des Hofes Glanz und Schimmer Blinkt nur wie faules Holz: Die Kirche leich vom Klimmer Und wird vor Demuth — flolz; Des Neichen Opfer bringen, Des Muth zur Mertrythum, — Der Duell, draus sie entspringen Her Duell, draus sie entspringen Heißt Sucht nach Chr' und Ruhm. Des Klugen Wis verschwendet Der Worte biel — um nichts', Die Weisheit wird gesemdet Bom Glang des eigenen Lichts; Selbst du, des Weltgetvimmels Gepriesner, o Kunst, Se zeugt dich flatt des himmels Die Mode und die Gunft.

Der Elauben ist veraltet, Die Lieb ist eint Lust, Ergebung friet umb faltet Nur weil es heißt: "Du mußt!" Die Areu ging längst verloren In Schein und Lug und Trug, Das Glick vieb blind geboren; —— Ich hab' des Spiel's genug.

Willfommen mir, zu schieben Bon Beth, was keinen Gast beneiben, Den's hiere wiede hält; Wen's Leben viel gegeben, Dem gab es Wilf' und Noth, Der Tob nur ist das Leben lind alles Leben — Tob.

Sir Balter ichrieb's: ein feltfam Teftament. Mehr eine Beichte als ein letter Wille; Da, - mabrend noch ber gleichgefinnte Sbruch "Die Belt ift eitel" burch bas Berg ihm flingt -Erfaßt ihn jener Spottgeift, ber es liebt In Biderfpruch und mit und felbft gu bringen, Der neben unfre Liebe, unfren Glauben Mle immer fert'aee Fragezeichen tritt Und mo boll Mitgefühls wir weinen wollen Uns höhnifch guruft: "Thor, fo lache bod!" Der Beift erfaßt ibn, - und Gir Balter's Muge hingwingend auf ben Demantring am Binger, Durchftreicht er ihm die Beisheit diefer Stunde Und giebt des Bebens Thorbeit ihm gurud. Gein Mug' wird bell, Gir Walter fieht nur eine: Den Sonnen-Tag, ber biefen Ring ihm brachte.

Bu Bindser war's, inmitten Waldeslust, Durch's Sichenlaub sieß golden Mittagssenne Und die Sagd all ihre Schäte häufte, Und hondertjach der Hirst in Wute lag, Im Aug' des Neb's die Todesthrüne blinkte Und wo der wilde Eber, nun so gabm, Der Burchen keine mehr im Erderich ris, Da wuchs — als hätt sammt seinen Jagdgesellen Sich Nebiu Hood in's Niedgrad sin gelagert, —

Muf grunem Plan ein Geftmahl aus ber Erbe: Mit buftgem Moofe war der Tifch gebedt, Um Jagofpieg briet bas Rundftud und ber Biemer, Bom naben Sugel fprubelte ber Quell, Daneben aber, felber ichier ein Sugel, Lag für die burftigften ber burft'gen Reblen Ein Studfag goldnen Beines, - Bogel fangen, Richts fehlte - nur der fonigliche Gaft. Da fcoll ein Born, und fieb, in rafchem Jagen Geftrupp und bichtes Varrnfraut leicht burchbrechend, Erfchien auf hohem Rof die hohe Frau, Und jest, voll Rraft fich aus bem Sattel fcmingend, Berührte icon ihr Schleppenfleid den Boden, Da ftutte fie, - - bes Baldgrund's Feuchte lag Ein fcmarger Spiegel fcbillernd ihr gu Fugen. Gie flutte; - wohl! bod Mugenblide nur : Denn pfeilgeschwind berab jum Teppichbienfte Flog Ritter Raleigh's goldgeftidter Mantel Und lächelnd nieber trat Glifabeth.

Das war ein Tag! noch die Erinnrung dran Gieft Lebensluft durch des Grangnen Abern; er will nicht sterben; schweichlerische Araum Rüdfpiegeln ihm die Groftstat manchen Tage Und seines Klägers Uurecht gegenüber Anklammernd sich an feines Ruhmes Recht,

Springt er jeht auf und ruft: "Berfud et, Staart! Schwer wiegt Dein Haf, dog schof schwerer mein Berbienst: Staab fand auf, — mein Degen warf es nieder; Cadir bet Troh, — ich brach den Troh im Sturm; Und ale des finstren Philipp's Richenstort, Ein Wasser-Glath vor Alt-England trat, Da barg mein Schiff die auserwählte Schleuber, — Gott gad die Kraft, ich aber schwang den Stein."

Sie Walter friche's, die Enge feines Kerters Mit rasser adjetit durchmessen, preft er jeht — Als such' er Rüblung für die heiße Stirn — Sein stedig haupt an seines Tensters Gitter; Und jeht durch terübes Schriftenglas hindurch Machbildend der gertissen Bolten Zug. — Vährt plöblich er guris in'd Glas gefrischt Setht, uSsief," und ein Sterbefreuz darunter.

Selfjames Spiell biefelben Wande find's,
Dein einst - werflagt auf Tod und Leben Sein Rebenbuhler faß, gugleich - fein Opfer;
Und siehe bal durch's Herz ihm, das uoch eben,
Gefälfcher Schulb und Klage gegenüber,
Bon Ruhmes-Necht geträumt, - gebn jeht die Schauer
Wahrhaft'ger unauklöfchareitefer Schulb.
Er gittert, und als schen, zum gweiten Male

Sein Mug' er jest erhebt, ba find's bes Grafen Schriftzuge nicht, nein, Buge bes Befichts, Und eine Grabesstimme ruft ibm gu: "Irland ftand auf, - gleich Dir, ich marf es nieber, Cabir bot Trot, - ich nabm's im Sturm, wie Du; MII meine Schuld, nicht größer als die Deine, Bar foniglicher Gunft bergognes Rind. Doch fiel mein Saupt; borch auf, es mußte fallen, Denn fieb, als leife fcon bas Wortden " Gnabe" Den Weg bom Bergen auf die Lippe nahm, Erfclug die Tude meines Nebenbuhlers Das fuße Bort; - und als ber Berrin Bulb Much ba noch fcmantte meinen "Tob" ju fcreiben, Da führte mer bie Sand? Gir Balter, Du! Bernimm: Die alte Schuld bedt nun die neue; Bereite Dich, Du gablft fie mit dem Tob."

Die Stimme schwieg; der Morgen kam; — die Zelle War öb' und leer; doch auf dem Gras des Hoses Lag Thau der Nacht und Walter Naleigh's Blut.

# Cromwell's lette Nacht.

Mir fagt's nicht nur bes Argtes ernfte Miene, Selbst fubl' ich's, meine Stunden find gegablt.

Der tolle Traum, der mich vom Lager ichredte, Er war nicht Ausgebrut des heißen Sirn's, Auch Stimme nicht bes mahnenden Gewiffens, Er war ein Muf aus einer andem Welt, Jum hintritt vor den Richter mich zu rüften.

Ein willer Traum! volft ich, in nächfter Racht Wird mir der Schlaf ein gleiches Schredniss bringen, So möchte biefe Stunde noch der Tob Statt jenes Stuart an mein Lager treten. Ernst fland er bor mir; um den nadten hals Trug, statt bes Schmude, er einen rothen Streifen, Und als er, wie borbem, ju leichtem Gruf Rach dem Barett auf seinem Jaupte foste, Nahm er den Kopf von seinem blutgen Rumps. Mein Auge schloß sich; ald ich's schen geöstnet, Saß vieder ich den purpurfarbnen Streisen, Er winkte mit dem Kinger mir, zu solgen, Und schwand danu, rückwärts schreitend, in der Thür.

Was schredt das Traumbild mich des tobten Mannes und wedt in mir den alten Aberglauben An eines Königs Underfehlichteit?
Das Schwert des Henters wär vie Glas gersprungen, Wenn Gottes Will ihn underlehlich schus.
Was ist die Unantastbarteit des Königs?
Michts als ein Worrecht, das die Acit ihm leicht: Der könig drumann, der dei Hallingssichd Den König hard in den Staub getworfen, Was war er Vesser als der Cromwell heut, Der jenen Carl bei Marston-Moor geschlagen?

Es soll nicht mehr sein blutig Saubt mich schreden!

Es lebt in mir: ich war ein Voutesvertzeug,
Ind ansterwöhlt zu retten und zu strafen.

Ich sand Schiff, vom Sturm umbyergeschlagen,
Der Klippe nah, dran es zerschellen mußter:

Ich sprang hinzu, von seinem Plage drängt ich
Den schwachen Steurer, und mit sichere Sand
Lentt ich das Schiff, als Looffe, in den Safen.

Es war noch immer, galt's ein Bolf ju retten, Das Recht bes Stürkern nicht bas folechtfie Recht.

Daß ich mein Thun mit feinem Tob befiegelt, Es war Nothwendigkeit; er mußte sterben, Es war fein Blut der Mörtel meines Bau's.

Wenn in die Sendung, die an mich ergangen, Ich Selbsstud, Selot, und Sitelkeit gemischt, So neigt Du, Gott, der meine Nächte kennet, Wein geben mein Unrecht bitter ich gebüßt. Wein geben mar bas Leben des Aprannen, Ob niumer auch in Blut ich mich gebabet, Sas fand ich bert, wo festen Krms ich brüdte, Und Sifersucht, von milden Arms ich hob.

Erfüllt ist meine Sendung; Gott, ich wollte Des Mannes Blut war nicht an meinen Sanden! Hab' ich gefehlt, sei mir ein gnabger Richter, — In Deine Sand befehl' ich meinen Geist.

# Thomas Harrison.

# "Darrifon, Du gitterft ?"

"Ich gitter nicht von verlornem Muth, Ich gitter bon all bem verlorenen Blut, Ben all bem Blutt, das ich verlor Bei Shopfill, Nasby und Marflon-Moor, Das ich verlor im Kampf wiber euch, — Ich gitter nicht vor bem Sobes-Strich."

#### Die Stuart's.

1.

(Puritaner . Lied.)

Sie dunken nach Gnade und göttlichem Recht Sich biefes Landes Erben, Und find boch ein verloren Gefchlecht Und muffen alle flerben.

Sie machten von je ben fündigen Leib Zum Gerrscher ihrer Seelen, — Ihre Ahnfrau war das Babelweib, Bon dem die Bücher erzählen.

Sie mußten gweimal bas Schaffott Mit ihrem Blute farben, Doch unberfohnt ift unfer Gott: Sie muffen alle flerben. Sie konnten errichten Behovah's Thron, Sie find zu schwach befunden, Run klopfen an Thur und Thore schon Ihres Hauses lehte Stunden.

Es tommt ein Wetter, es brauft ein Strom, Die Lüge muß verderben, — — Die Stuarts fteben all zu Rom Und muffen alle fterben.

#### 2. (Lied des Monmoutfi.)

Es zieht fich eine blutige Spur Durch unser Saus bon Alters, Meine Mutter war seine Buble nur

Die fcone Buch Baltere.

Am Abend war's, leis wogte das Korn, Sie kußten fich unter der Linde, Eine Lerche klang und ein Iägerhorn, — Ich bin ein Kind der Sünde.

Meine Mutter hat mir oft ergählt Bon jenes Abends Sonne, Ihre Lippen fprachen: ich habe gefehlt! Ihre Augen lachten bor Wonne. Ein Rind ber Sunde, ein Stuartfind, Es blist wie Beil von weiten, Den Weg, ben alle geschritten sind Ich werd' ibn auch beschreiten.

Das Leben geliebt und die Krone gefüßt Und den Frauen das Herz gegeben, Und den lehten Kuß auf das schwarze Gerüst, — Das ift ein Stuart=Leben.

#### Der Tower Brand.

**W**enn's im Tower Nacht geworden, wenn die Höfe leer und flumm, Chen die Gelfler der Erfchagnen in den Corridoren um, Durch die Lüffe beit Gefülfer klagend dann, wie Herbstesbuchn, Mancher hat im Mondenschimmer schon die Schatten schreiter sehn.

Bor dem Jug, im Purpurmantel, filberweiß bon Bart ummallt, Schrect des frechten heinrichs gereife, gramberwitterte Gestalt, Zahh Grah dann, mit den Söhnen König Schaarde an der Hand; —— Leife raufigt der Anna Bulen langes feidenes Gewand;

Jahllos ift das Here der Geiffer, das hinauf, hinanter schweck, Das da murmelt: "Wuch Dir Tower, dran das Biut der Unisquid Kebt; Schutt und Trümmer sollft Du verden!" aber machtlos ift ihr Tluch, Ehern hält den Bau zusammen böser Mächte Jauberhruch. Wieder nachte's, wieder ziehn fie durch die Räume fill und weit, Plüßlich stodt der Zug und schaart sich um ein glimmend Aannerscheit, Dann geschäftig tragen Schnikvert, Vahren, Frangen sie herzu, Und zur helm Klamme schiren sie die matte Gluth im Ru.

Wie das prassell, wie das fladert! einen fprühnben Feuerbrand Rehmen fie zum nächtgen Umzug jeht als Backl in die Sand, Meithen wird die Saat der Tunten in den Jümmern ausgestreut, Kammen sollen draus ertvachsen; het, der Bluch erfüllt fich heut!

Mile schläft; doch auf bom Lager springt im Ru ber rasche Sturm, Und er wirft sich in das Geuer, und das Geuer in den Thurm, An des Towers Tessenwährte peissche er schon das Klammenumer, Und den Segen brüber sprechend, wogt auf sim das Gesterberer.

Doch, als ob das Saly der Afränen feuerfeft die Wände mach. Wei wenn Blut der beste Wortel, den ein Meister je erdoch, Seht, wie durstig auch die Vlamme sich von Ahurm zu Aurume wirst, Hat sie doch, als wären's Bercher, nur den Inhalt ausgeschlürst.

Wieder, wenn ed Raht getworden, wenn's im Aover leer und flumu, Gesh die Geister der Schjagnen in den Corridoren um, Durch die Lüste beit Gestüster, Nagend dann, wie Herbstessen, Mancher wird im Wondenschimmer noch die Schatten schriebten

## Das Trauerspiel von Afghanistan.

Der Schnee leis ftaubend vom himmel fallt, Ein Reiter vor Dicellalabad halt, "Wer da!" — ",,ein britifcher Reitersmann, Bringe Bofichaft aus Afghanistan.""

Afghanistan! er sprach es so matt; Es umbrängt den Reiter die halbe Stadt, Sir Robert Sale, der Commandant, Hebt ihn bom Rosse mit eigener Hand.

Sie führen in's steinerne Wachthaus ihn, Sie sehen ihn nieder an den Kamin, Wie wärmt ihn das Teuer, wie labt ihn das Licht, Er athmet hoch auf und daukt und spricht: "Bir waren breigehntaufend Mann, Bon Cabul unfer Zug begann, Solbaten, Führer, Weib und Kind, Erflarrt, erfclagen, berrathen find.

"Berfprengt ift unfer ganges heer, Bas lebt, irrt draußen in Nacht umher, Mir hat ein Gott die Rettung gegonnt, Seht zu, ob ben Reft ihr retten konnt."

Sir Robert flieg auf ben Beftungetrall, Offigiere, Golbaten folgten ihm all', Gir Robert (prach: "ber Schnee fallt bicht, Die und fuchen, fie konnen und finden nicht;

"Sie irren wie Blinde und find uns fo nah, So laßt sie's hören, daß wir da, Stimmt an ein Lied von heimath und Haus, Arompeter blast in die Nacht hinaus!"

Da huben fie an und fie murben's nicht mub', Durch die Racht hin klang es Lieb um Lieb, Erft englische Lieber mit fröhlichem Klang, Dann Hochlandslieber wie Klagegesang. Sie bliesen die Nacht und über den Tag, Laut, wie nur die Liebe rusen mag, Sie bliesen — es kam die zweite Nacht, Umsonst, daß ihr rust, umsonst, daß ihr wacht.

Die hören follen, fie hören nicht mehr, Bernichtet ift bas gange Seer, Mit breigehntaufend ber Bug begann, Einer tam beim aus Afghaniftan.

# Der lette yort.

Kancaster herricht, der Rampf ist aus, die rothe Rose hat gestegt, Die weiße Bose, Blatt um Blatt, auf zwanzig blutgen Tel-

Die weiße Roje, Blatt um Blatt, auf zwanzig blutgen Gel-

Ein Einzger nur, bes Clarence Sohn, beß herzblut nicht gu Boben floß,

Im Tower fist Graf Coward Jort, des alten Hauses letter Sprof.

Er fist im Lower Zahre schon, am felben Gitterfenster schier,

Wo feinen Bater man ertränkt (er wollt' es fo) in Mal= bafier;

Der Junge hat bom Alten ber ererbt ben immer leichten Ginn.

Er rechtet mit bem Leben nicht, und wie es fallt, fo nimmt er's hin.

- Die Drefbant fürst ihm feinen Sag, es furrt das Rad, es flingt fein Lied,
- Des Morgens ift er arbeitsfroh, bes Abends ift er arbeits= mub'.
- Er wirft fich auf fein Lager bin, hat festen Schlaf und guten Traum,
- Daf er ein Sproß bom Saufe York, der lette Sproß, er weiß es kaum.
- Es furrt das Nad; da raffelt's drauß und klirrt im Schloß, Vlurlicht fällt ein,
- Sieh, der Cancasterkonig selbst, Herr Heinrich Tudor, tritt herein,
- Er fpricht: "Gruß Gott Dich, Better Jort, nimm biefes Schwert und biefen gelm
- Und drunten nimm mein beftes Rof, ber Pertin Warbec ift ein Schelm!
- "Der Pertin Barbec ift ein Schelm, die blibe Menge läuft ihm ju,
- Das macht, er nennt fich Chward york und lugt und prablet: Er fei Du;
- Der Dieb, er fliehlt mir meinen Schlaf, doch ich gerreiß ibm feine Lift,
- Komm mit, und fprich ju allem Boll und zeig', daß Du -Du felber bift."

Sie reiten durch das Tower = Thor, auf Plat und Strafe wogt es rings,

Das ist er! raunt die Menge rechts, bas ist er! raunt die Menge links,

Er hört es nicht, das Puppenspiel trieb ihm in's Autlit Grimm und Cluth,

Mit eins lebendig worden ift in ihm bas alte Königsblut.

Er grußt nicht rechts, er grußt nicht links, er fiarrt nur fcweigend bor fich bin,

Graf Edward York, wo blieb Dein Erb', bes Baters immer leichter Sinn?

Sie reiten fill bis Bubgate-Sill, ber Ronig fluftert: Better,

Der aber fchweigt und murmelt erft am Tower=Thor: bas bent ich Dir.

Und eh die Nacht am tiefften fintt, ift feines Rerters Belle Leer,

Ein Strid, aus Tuchern festgefnüpft, weht weiß im Winte fin und ber,

Und eh des andern Tages Schein noch hell in feine Belle fallt.

Da tritt er icon, Gelm auf bem Saupt, in Perfin Barbec's flatternb Belt.

- Er fpricht: "Du nennst Dich Ebward York und Edward York fo nenn' ich mich,
- Wer bon uns zwei'n ber rechte fei, beim ewigen Gott, bas findet fich,
- Doch, baf Du meinen Namen ftabift und mit ihm wurfelft um ben Thron,
- heut dant' ich's Dir aus voller Bruft, genüber biefem Tudor-
- "Entgegen ihm! und siegen wir, fo trägst Du Englands Rrone mit:" ---
- Sie jogen aus und ftritten gut, doch Seinrich Tudor beffer ftritt,
- Er fclug gurud bie Sturme all, Graf Coward that ben letten Sturm
- Und eh die Nacht am tiefften fant, faß er auf's Neu im Tower = Thurm.
- Der Morgen fommt; da raffelt's braus und flirrt im Schloß, Blurlicht fallt ein,
- Sieh, bes Lancasterfönigs Freund in rothem Mantel tritt herein,
- Er fpricht: "gruß Gott Dich, Coward York, was ich Dir thuen muß, vergieb,
- Doch will ich's thun mit fester Sand und treffen Dich auf einen Sieb."

- Sie fcreiten burch bas Tower-Thor, auf Plat und Strafe wogt es rings,
- Das ift er! raunt die Menge rechts, das ift er! raunt die Menge links,
- Er grußt nach rechts, er grußt nach links, er flaret nicht länger bor fich hin,
- Graf Coward York hat wieder gang des Baters immer leichten Sinn.
- Sie fcreiten fill bis Ludgate Sill, aufragte da bas Blutgeruft,
- Graf Coward Jort jum letten Dal hat er bas Crucifir gefußt,
- Die Lerden fliegen himmelan, die Gloden Klangen dumpf und matt,
- Und roth von Blut gu Boben fiel ber weißen Rofe lettes Blatt.

### Archibald Douglas.

"Ich hab' es getragen fieben Jahr Und ich kann es nicht tragen mehr, Wo immer die Welt am schönsten war, Da war sie 86' und leer.

"Ich will hintreten bor fein Gesicht In biefer Knechtsgestalt, Er kann meine Bitte bersagen nicht, Ich bin ja worben alt.

"Und trüg' er noch ben alten Groll, Frisch wie am ersten Sag,
So tomme was da tommen soll Und tomme was da mag."

Fontane, Dallaben. 7

dayerische Staats∋lbliothek München Graf Douglas fpricht's. Am Weg ein Stein Lub ihn zu harter Ruh, Er fab in Walb und Velb hinein, Die Augen fielen ihm zu.

Er trug einen Sarnifch, roftig und schwer, Darüber ein Pilgerkleid, — Da horch vom Walbrand scholl es her Wie von Förnern und Jagdgeleit.

Und Ries und Staub aufwirbelte bicht, Gerjagte Meute und Mann, Und ehe ber Graf fich aufgericht't, Waren Rof und Reiter heran.

König Jakob faß auf hohem Roß, Graf Douglas grußte tief, Dem König bas Blut in die Wange fchoß, Der Douglas aber rief:

"König Salob, schaue mich gnabig an Und höre mich in Geduld, Was meine Brüder Dir angethan, Es war nicht meine Schuld. "Denk nicht au den alten Douglas-Reid, Der trobig Dich bekriegt, Denk lieber an Drine Kinderzeit, Wo ich Dich auf den Knieen gewiegt.

"Deut lieber zurud an Stirling = Schlof, Wo ich Spielzeng Dir geschnist, Dich gehoben auf Deines Baters Nofillnd Pfeile Dir zugespitt.

"Denk lieber gurud an Linlithgow, Au den See und den Bogelheerd, Wo ich Dich fifchen und jagen froh Und schwimmen und fpringen gelehrt.

"O benk an Mues, was einsten war, Und sänstige Deinen Sinn, Ich hab' es gebüßet sieben Zahr, Daß ich ein Douglas bin."

""Ich feb Dich nicht, Graf Archibald, Ich hör' Deine Stimme nicht, Mir ift als ob ein Rauschen im Wald Bon alten Zeiten spricht. ,,,,Wir Klingt das Rauschen füß und traut, Ich lausch' ihm immer noch, Daztrischen aber klingt es laut: Er ist ein Douglas doch.

""Ich feh Dich nicht, ich höre Dich nicht, Das ift Alles, was ich kann, Ein Douglas vor meinem Angesicht War' ein verlorener Mann.""

König Jafob gab feinem Rof den Sporn, Bergan jest ging fein Ritt, Graf Douglas faßte den Zügel vorn Und hielt mit dem Könige Schritt.

Der Weg war steil und die Sonne stach Und sein Pangerhemd war schwer, Doch ob er schier zusammenbrach, Er lief doch nebenher.

"König Jakob, ich war Dein Senefcall, Ich will es nicht fürder fein, Ich will nur tränken Dein Roß im Stall Und ihm schütten die Körner ein. "Ich will ihm felber machen die Streu Und es tranken mit eigner Sand, Rur laß mich athmen wieder auf's Neu Die Luft im Baterland.

"Und willst Du nicht, so hab' einen Muth, Und ich will es danken Dir, Und zieh Dein Schwert und triff mich gut Und laß mich sterben hier."

Rönig Jakob fprang herab vom Pferd, hell leuchtete fein Gesicht, Aus der Scheide zog er fein breites Schwert, Aber fallen ließ er es nicht.

""Rimm's hin, nimm's hin und trag es neu Und bewache mir meine Ruh, Der ist in tiefster Seele treu, Wer die Heimath liebt wie Du.

""Bu Rof, wir reiten nach Linlithgow Und Du reitest an meiner Seit', Da wollen wir fifchen und jagen froh, Als wie in alter Zeit.""

## Shlok Eger

ober:

Drei böhmifcher Grafen Tod.

Karmend, im Schloß zu Eger Uleber dem Ungarvein, Sihen die Wirdenträger Herzogs Wallenstein: Tertifcka — des Veldherrn Schwager, Allo umd Kinsty dagu, Ihr Seimath das Lager, Und die Schlacht — ihre Nuh.

Luftig fladern die Arezen; Aber der Tertigda (pricht: "Af mir's Nacht im Herzen, Ober bor'm Gesicht? Diese Lichter leuchten Wie in dunster Geust, Und die Wande, die seuchten, Hand die Wande, die seuchten, Handen Gradesluft." Teurig funkelt der Unger; Mer der Kindly fricht: "Draußen dei Frost und Junger Schüttelte fo mich's nicht, Sielte lieder dei Lähen Wieder in Qualm und Nauch; Wolfe Gott und fchüen, Ober — der Teufel auch."

Allo nur, Şerz wie Kehle Hate r bei Laune fic, Dicht ift feine Seele Gegen Sieb und Stich, Arägt ein Buffelfoller Wie fein Körper traun, — Luftiger und toller War en it zu fhaun.

Und vom Trunte heifer Kreifdt er jett und lacht: "Das erft ift der Kaifer, Wer ben Kaifer macht; Eid und Treue brechen, Schaft ben Beigen allein, Boch, ber König ber Czechen, Borton Wallenfein!" Spricht's und jubelt weiter; Aber, klirrend in Stabl, Buttleriche Pangerreiter Dringen jest in den Saal; Buttler felbst, im helme, Eritt an den Allo: "pprich, Seid Ihr Schrechund Schrechung Laiferlich?!"

Sei, da fahren die Alingen Wie von felber heraus, Bon dem Pfrifen und Schwingen Lofchen die Lichter aus; Weiter geht es im Dunkeln, Rein, im Dunkeln nicht: Ihrer Augen Bunkeln Giebt daß rechte Licht.

Terticka fallt; daneben Kinety mit Bluch und Schwurz Mehr um Tod wie Leben Richt felfet Allo nur, Schlägt blindhin in Scherben Schäbel und Machen jest, Wie ein Eber im Sterben Roch die Kauer west. Bicht und Vadel tommen, Geben bülten Schein: In einander verschwommen Blinken Blut und Wein; lleberall im Saale Leigen in buntem Gemisch, Stumm, vor seinem Mahle, Sitht der Tod am Tisch.

Buttler aber, wie Wetter Donnert jeht: "laft fie ruhu! Das find erft die Blätter, An die Wurgel nun."
Bald in Schloffes Berne Bet man's trachen und fcprein; — Schau nicht in die Sterne, Rette Dich, Wallenftein!

#### Der Tag bon hemmingftedt.

Dent' an ben Tag bon hemmingflebt, Bo fiebentaufenb abgemäht! Schlaft Ditmare Bater unterm Canb, 3ft Ditmare Cohn noch bei ber hanb.

Und über Johann von Danemart tam feine finftre Stunde; — Er murmelt: "es brennt im Bergen mir die alte Dith= marfen-Bunde!

Beim himmel, es foll nicht Meffer, nicht Scheer' mir Bart noch haupthaar fluten, Bis bak ich nieber ins Joch gebeugt bies bauernftolge

Bis daß ich nieder ins Ioch gebeugt dies bauernstelz: Truhen."

Und Boten fendet er in die Marich, die funden aller= wegen:

"Drei Schlöffer will unfer König und Berr in eure Lande legen,

Nach Meldorf eins, an den Elbstrom eins und das dritt' an die Lundener Fahre;" --

Es brachte bes Bornes biel in's Land bie tonigliche Mahre.

Und bon ben Bauern Wolf Ifebrand, der fprach: "er mag nur tommen!

Wir haben aus feines Ronigs Sand bies Land ju Lehn genommen;

Wir find zubem bom Aufrechtgebn berfteift in unfern Salfen,

Und wer feine Schlöffer auf Marichgrund baut, ber baut fie nicht auf Telfen.

Dies Land ift unfer; — wir haben's im Rampf ber Sturm= fluth abgerungen, —

Wir bangen bor teines Konigs Born, wir, bie wir bas Meer bezwungen;

Unfer altes Recht, unfer alter Muth, — fo werben wir nicht gu Schanden;

Roch lebt ber Gott, ber bei Bornhord auf unfrer Seite gestanben."

Da gingen bie Boten. Bei Renbeburg war's, wo fie ben Rouig trafen,

Der lagerte da, brei Nachte icon, fammt feinen Fürsten und Grafen,

Es fließ dazu biel friegerisch Boll von Sutland und bon Buhnen,

MU' wollten fie brechen ben Bauernfold, und bie Schmach bes Ronigs fuhnen.

Bon Deutschland auch viel edele herrn nieder in's Lager tamen:

3mei junge Grafen bon Olbenburg, Abolph und Otto mit Ramen;

Manch altes Geschlecht von Holstein auch um den Danebrog sich schaarte:

Fünf Ranhau's, fieben bon Ahlefeld und bierzehn Wader= barte.

Und Solbner auch; — Befindel mar's aus Rheinland, Franken und Sachfen,

MI hatten fich langft, burch Mord und Brand, in die Schlinge hineingewachsen,

Die "fachfifche Garbe" bieß man fie, wohl auch bie "fchwarze Bande,"

Berheerend, wie ber fcmarge Tod, jogen fie burch bie Lande.

Ihr Führer aber war Junter Sleng, ber maß feche rheinische Schube,

heut brach er am Wege die Schlöffer ab, und morgen an ber Truhe,

In Flechten hing fein flachsenes haar, wie Stride herab, jum Burgen,

Er hatte zwei Feuerräder im Kopf und hieß — der lange Iürgen. —

- Und Burgen Sleng, an ber Seite Bohanns, vorauf bie gepangerten Glieber,
- So führt er heut, unter ichmetternbem Rlang, bas Geer in bie Marich hernieber,
- Bwölftaufend find's; icon bringen fie bor auf ber Marichen getrodnetem Schlamme; --
- Um Rache fchreit in bie Nacht hinein brennenber Dorfer Blamme.
- Die Bauern aber, taum taufend Mann, zogen fich rafch gurude,
- Bis baß fie tamen, um Mitternacht, an bie hemmingstebter Brude,
- Sie fanden ba Ball und Graben noch aus ber Beit ber alten Saffen,
- Und es fprach Bolf Ifebrand: "bier fei's, bier wollen wir auf fie paffen!"
- Man hielt. Nur Einer murmelte barfch: "bas mög' unfer Seiland nicht wollen,
- Wir find hier am Taufend = Tenfeld = Wall, wo die Moor= Elfen tangen und tollen,
- Mit ben Flammenbufcheln, bas Arrlichtvolt, es hauft bier unterm Rafen,
- Und bei Bollmond tommt bas Feuerpferb, um bie Bufchel abzugrafen."

- Da finten die Andern; Wolf aber rief: "was Irrlicht und was Elfen,
- Wenn broben ber himmel mit uns ift, muß auch bie bolle belfen.
- Die Nacht ist schwarz, wir brauchen Licht, lagt's nur da unten flimmern,
- Wir wollen ein driftlich Bollwert hier trobbem gufammen-
- Da griffen fie freudig nach Spaten und Art, borbei mar Murren und Stugen,
- Sie fchleppten bas Brudengebalt herbei, als Pfahlmert es au nuben,
- Sie füllten und flopften, mit Moor und Schlamm, des alten Erdwalls Luden.
- llud warfen gulest ihm Rafen und Sand, drei Buß hod, auf ben Ruden. -
- Co tam der Lag, und mit ihm tam, goldblinkend, die fachfifche Garde,
- Sell fpiegelte fich ber Morgenstrahl auf Sarnifch und Gelle-
- Die trobige Chaar, raid rudte fie bor, gegliedert und bicht geichloffen,
- Nicht kummerte fie ber hagelgruß bon Steinen und Burf-

- Best war fie heran, zwischen ihr und dem Wall war nur noch des Grabens Quere;
- Sie warfen, wie Balten, queruber bann bie Bunbel aus Speer und Lange,
- Und über bie fliegende Brude binmeg wollten fie gegen bie Schange.
- Umfonst; man stieß sie rudlings hinab, es fehlte bas Brudengelande, — Da nahmen die Volgenden, springsvodgleich, ihren Speerschaft
- in die Gande, Sie fehten ihn auf, und war es miggludt im Sturmfcritt
- borgubringen,
- So follte nun Sprung= und Sebelfraft im Blug fie bin= überschwingen.
- Umfonst auch bas: fie sprangen gu kurg; wer bennoch bas
- Der warb, unter wilbem Freudengeschrei, bon ben Bauern gu Boben gefchmettert,
- Dumpf brohnte bie Art bis ploglich jest bie Breudenrufe berklangen,
- Wolf Biebrand murmelte bor fich bin: "hilf Simmel, wir find umgangen!"

- So war's. Bu fcwanten begann ber Rampf, immer machtiger wurden bie Dranger,
- Da trat Gott felbst für die Schwachen ein, und rief: "ich will es nicht langer!"
- llnd er ichidte die Bluth, die flieg am Strand, bis hoch an die Schleufenpforte,
- Und ruttelte bran und rief: "macht auf! ba brinnen bin ich am Orte."
- Die Bachter am Strande gogerten noch, ba fieh, unter Schäumen und Rochen,
- Die Sulfe Gottes tam mit Gewalt! murbe bie Schleuse gerbrochen,
- Schon über die Felber bon hemmingfiedt hinbrauften Wogen und Better, -
- Das Meer, der Marfen alter Veind, heut tommt es als ihr Retter.
- Sie nahmen jeht wieder festen Stand hinterm Taufend= Teufel8=Balle,
- Da waren fie ficher bor ber Bluth und behielten ben Beind in ber Valle;
- Der wandte fich rechts und wandte fich links, doch der Tob war immer jur Stelle,
- Wer floh, ben faßte die Marfenfauft, wer ftand, den faßte bie Belle.

Mur Burgen Sleng, der ritt an den Wall, als ware noch nichts berloren,

Einfließ er tief, gum Sprunge bergan, feinem friefischen Gengfte bie Sporen.

Beht war er hinauf, - er schaute sich um, wie wohl in befferen Tagen,

Und rief: "twer ein Hers im Leibe hat, der mag es mit mir tvagen!"

Das hörte ber Reimer bon Bimerfiedt, ber hatte Buft jum Streite,

Er fprang heran und schlug mit der Art den Speer des Innkers zur Seite,

Er holte bann aus, einen vollen Sieb auf die ftablerne Bruft gu führen,

Und — fest im Panger staf die Art, that fich nicht ruden, nicht ruhren.

Der Sieb mar gut; boch unbersehrt maren bes Burgen Glieder,

Da rif ber Reimer und wuchtete traun am Artfiel ihn hernieber,

Er trat ihm dann, fünf Vinger breit, das Gifen zwischen die Ripben -

Es kam kein Laut, kein Seufzer mehr über bes Junkers Lippen.

Fontane, Ballaben.

Das war das Ende von Zürgen Sleng; mit ihm ju Tobe kamen

— Die Knechte und Solbner ungegählt — viel hundert tapfere Namen,

Bumal auch was bon Holftein ber um den Danebrog fich fcaarte:

Bunf Rangau's, fieben bon Mhlefeld und bierzehn Baderbarte.

Der König aber floh ju Schiff bis in feine Stadt am Sunde, Er trug ju ber alten Narbe heim eine neue brennenbe

Bunde,
Die neue Bunde, - bis in den Tod wollt' ihm die nie

verharschen; -

Das war der Tag von Hemmingstedt, der Brauttag der Dithmarschen.

# Tieder und Balladen,

frei

nach dem Englischen.

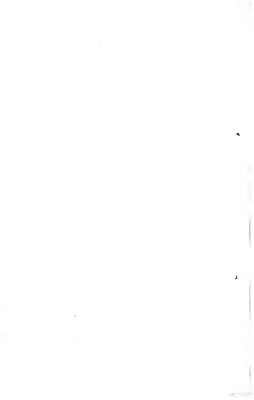

#### Das Douglas - Trauerfpiel.

"Bu Noß, Mhlord! Leg Waffen an Und räch' unstes Hauses Schmach; Lord William entführt unste Tochter, — Auf, auf, und den Blüchtigen nach.

"Und zu Noß! meine sieben Söhne Und hinaus, und hinein in die Nacht, Und eurer jüngsten Schwester Habet besser Acht."

Labh Douglas rief's. Sie fuhren all' auf, Legten Helm und Waffen an: Lord William und Labh Margret Die waren noch faum bon dann. Er hob fie auf ein mildweiß Rof, Ein Zagdhorn zu Seiten ihm hing, Einen Apfelschimmel bestieg er felbst, Und über die Haid' es ging.

Oft, über die linke Schulter hinweg, Im Reiten er rudwärts fab, Den Alten und feine Sohne Unfprengen fab er ba.

"Steig' ab, steig' ab, liebe Laby mein Und nimm mein Rof an die Hand, Deinem Bater und Deinen Brübern Muß ich nun halten Stand."

Sie nahm fein Rof; hernieber rann Reine Thrane auf ben Sag, Bis neben ihren Brubern Ihr Bater im Blute lag.

"Halt ein, halt ein, Bord William, Deine Streiche treffen zu schwer, Ich fände wohl mauchen Liebsten noch, Einen Bater nimmermehr." Sie nahm aus bem Mieber ein weißes Tuch Bon nieberlänbischem Lein, Sie wusch ihres Waters Wunden damit, Die waren rother als Wein.

"Mun mafle, lieb Ladh, und mafle ichnell: Billft Du gehn oder bleiben, fprich!" ""Ich will mit Dir gehn, ich muß mit Dir gehn, Ich habe ja nur noch Dich.""

Er hob fie auf ihr mildweiß Rof, Muf ber Saibe lag Bollmonbichein; Seinen Apfelichimmel bestieg er felbst Und so ritten fie querfelbein.

Sie ritten felbein bei Mondenfchein, Im Schritt halb, halb im Trab; Und als fie tamen an einen Quell, Da fliegen fie langfam ab.

Sie wollten trinten; borüber rann Bie Silber die flare Bluth, Und als fich Lord William budte, Da wurde fie roth von Blut. "Halt an, halt an, Lord William, Du bift wund bis auf ben Tod!" ""Es ist mein Scharlachmantel, Der scheint im Wasser so roth.""

Sie ritten felbein bei Monbenschein, Im Schritt halb, halb im Trab, Und als sie kamen an sein Schloß, Da siegen sie langsam ab.

"Steh auf, steh auf, liebe Mutter mein, Steh' auf und öffne das Thor, Ich habe mein Lieb gewonnen Und wir halten beibe davor.

Und mache mein Bett, liebe Mutter, Und ein zweites bicht baran; Labh Margret muß bicht bei mir fein, Auf daß ich schlafen kann."

Lord William starb vor Mitternacht, Labh Margret vor Tagesfrüh; Man trug sie nach Sankt Marieen hin, Da flanden drei Tage sie. Er wurde begraben im Kirchenschiff Und sie in der Halle vorn, Eine Rose wuchs aus ihrem Grab, Aus seinem ein Hagedorn.

Sie wuchsen hoch und am Kirchdach entlang, Ms wären sie gern sich nah, Und jeder sagte: "zwei Liebende sind's!" Wer sie swachsen sah.

Bis endlich ber schwarze Douglas tam, Im Herzen Buth und Weh, Der rif die beiden Sträucher heraus Und schleuderte sie in den See.

### Jung Musgrave und Lady Barnard.

Jung Musgrave trat in die Rirche, Gein Rieid war gold und blau; Er grufte die ichonen Frauen, Richt fo Unfre liebe Frau.

Er fah fich um im Kreife, Rur Eine fehlte noch, Eintrat ba Labh Barnard, Das war die schönste boch.

Ihr Auge fiel auf Musgrave, Ihr Auge wie Sonnenfchein, Da fühlte bes Anaben herze: Der Ladh herz ift Dein. Sie flüsterte: "Zung Musgrave, Ich liebe Dich feit lang!" ""Co that ich, liebe Labh, Nur war mein Wort zu bang.""

"Ich hab' ein Haus im Walbe, Berfchwiegen und bewacht, Und willst Du kommen, Zung Musgrave, Zung Musgrave, so komm heut Nacht!"

Den Knaben überlief es, Als habe sie ihn gefüßt, Er sprach: "Ich komme lieb Ladh Und wenn ich sterben müßt."

Das hörte ber Labh Läufer, Der neben bem Wagen rann: "Und bin ich Mhlaby's Läufer, So bin ich boch Mhlorb's Mann!"

Er fprach's und lief malbeinwarts, Bief über bas Saibeland; Die Sterue ftanden am himmel Mis bor bem Schlof er ftand. "Bach auf, wach auf, Lord Barnard, Deine Chr' ist krank und wund; Jung Musgrave und Deine Labh Die kuffen sich zur Stund.

"Sie kuffen sich im Walbe In Deines Försters Haus; — Laß satteln, Mylord Barnard, Und komm und reite hinaus."

Der Lorb fuhr auf bom Lager: "Lieber Laufer, fprichft Du mahr, Mein Forft und meine Meder Sind Deine auf ein Jahr.

"Doch haft Du falfch gesprochen Ober trog Dich falfcher Schein, An den höchsten Baum im Balbe Sollst Du gehaugen fein!

"Auf, auf, meine Mannen alle, Und fattelt mein schnellstes Thier, Oft find wir rasch geritten, Seut reiten rascher wir." Şin ging es über die Şaide, Lord Barnard's Sorn erklang; — Iung Musgrave kußte die Ladh, Er kußte fie so bang.

"Ich hör' ein Pfeisen und Klingen, — Das ist keine Wachtel im Korn, Das ist kein Säher im Walde, Das ist Lord Barnard's Horn!"

""Gieb mir die Sand, Jung Musgrave, Deine Lippen find fo kalt, — 's ift Pfeif und horn des hirten, Was über die haibe schalt.

""Dein Falk hat Schellen und Bänder, Dein Roß hat Streu und Korn, Und Du — Du hast mich felber, Was kümmern Dich Pseis und Horn.""

Und als fie das gesprochen, Lord Barnard halt dabor; — Er hatte drei filberne Schlüssel, Die schlossen Thur und Thor. Er ichob gurud ben Borhang,

— Born schüttelte feinen Leib;
"Sag an, sag an, Jung Musgrabe,
Wie findest Du mein Weib!"

mach finde fie fuß, Lord Barnarb, Ich finde fie fuß und traut, Und fchliefe boch lieber im Walbe Bei Ginfter und Saibekraut.""

"Steh auf, steh auf, Inng Musgrabe, Leg Aleid und Waffen an, Steh auf, ich mag nicht töbten Einen unbewehrten Mann.

"Und haft Du feine Waffen, Ich hab' zwei Klingen hier, Mimm Du die beste und längste Und laß die kurzeste mir."

Jung Musgrabe ichlug jum ersten, Er traf Lord Barnard gut, Lord Barnard schlug jum zweiten, Da lag der Knab' im Blut. Die Labh marf fich auf ihn: "Leb wohl, mein fußer Rnab', Bill beten für Deine Seele So lang' ich Leben hab'."

un Dann bete fchnell, lieb' Laby, Und bete fur Dich mit!"" In ihren weißen Naden Die rothe Klinge fchnitt.

Lord Barnard flieg ju Roffe, Mufglomm ber erfte Schein, "Begrabt fie bei einander, — Ein Grab und einen Stein!"

Lord Barnard ritt von bannen, Sah ftarr in's Morgenlicht: "Die Shre ift genesen, "Mein herze ift es nicht!"

#### Son-Margret und Lord William.

"Teb wohl, meine fuße Margret! Ich hab eine ftolze Braut, Morgen mit bem frühften Werd ich ihr angetraut.

"Beb wohl, meine füße Margret! Ich freie die stolze Maid, Am Kleide trag ich Hochzeit, Im Herzen trag ich Leid."

Es tam der Sochzeitsmorgen, Bur Nirche schritt das Paar, Schön = Margret saß am Venster Und ftrafte ihr blondes Saar. Sie fah die Braut in Seibe, In Sammet den Bräutigam, Sie legte schweigend nieder Den elfenbeinernen Kamm.

Sie fchritt jum Strom hinunter Und brach ein Blümlein ba, Das Blümlein war fie felber; — Ein Fischer fie treiben fah. —

Mun blinken die fiillen Sterne Ueber dem Sochzeitshaus, Mufik ift langft verklungen, Die Lichter löfchen aus.

Lord William halt in Armen Die flolge, die braune Maib; — Da horch, was raufct vorüber In weißem, wallendem Rleid?

Was fiellt fich ihm zu Fußen Und lächelt in Thräuen noch? Was flüftert ihm zu: "lieb William, Leb wohl, ich liebe Dich doch!" — Aufblist die Morgensonne, Die Böglein singen bom Baum, Lord William spricht: "lieb Lady, Ich hatt' einen bosen Traum.

"Ich sah zwei rothe Rosen, Und die eine liebt' ich heiß, Und als ich brach die andre, Da wurde die Eine — weiß."

Lord William fleigt zu Roffe, Seine Diener reiten mit, Er weiß nicht, foll er jagen Ober foll er reiten im Schritt.

Er kommt an Margret's Venfter, Keine Margret dran zu fehn, Er tritt in Haus und Halle, — Da wußt' er was geschehn.

Sieben Brüber ftehen ichweigend Um ihrer Schwester Bahr', Roch blinken Wassertropfen In ihrem golbenen haar. "Ich liebte Dich im Leben Ich liebe Dich im Tob, — Deine Lippen, könnt' ich fie kuffen Bis daß fie wieder roth."

Da murrten die fieben Brüber, Und ber altefte fprach laut: "Lord William, willft Du tuffen, Co fuff' Deine fiolge Braut."

"Wenn meine Braut ich füsse, Küss ich nach Necht sie nur, — Ich brach Eurer Schwester Herze, Doch brach' ich keinen Schwur.

"Zu Tifch nun, liebe Mannen! Die Tafel blinkt von Wein, Morgen mit dem frühsten Soll nengebedt fie fein."

Wohl war fie neugebedet Noch eh ber Morgen fam: Schon = Margret flarb aus Liebe, Lord William fiarb aus Gram. Er ward im Chor bestattet, Und fiebe, Schon-Margret auch; Sein Grab trug einen Weißborn, Ihrs einen Rosenstrauch.

Sie wuchsen bis jum Dache Und reichten fich ba die Sand, Rein Auge fab die Beiden, Das nicht in Thrunen ftand.

Der Rufter hieb fie nieder Und warf fie in die Flamm, Sie aber wuchsen wieder: — Treue Liebe tommt jufamm.

## Lord Maxwell's Lebewohl.

"Ze6 wohl, leb wohl, liebe Mutter mein Und led wohl, meines Baters Haus, Bebt wohl, es soll geschieden fein, 3ch muß in die Ser hinaus; Beb wohl, du Garten im Sonnenschein, Drin die Watenglodichen stehn, Du Wafe wohl, lieb Ladh, Du Rose mein, 3ch muß von dannen gefen.

"Bord Johnston erschlug ich am Wege hier, Es war eine dunkse Nacht, Bord Johnston erschlug meinen Bater mir, Und so hab ich's quitt gemacht; Drei Zahre harrt' ich bei Nacht, bei Tag, Minnen Bater gerächt zu sehn, Ich hab nicht Neu, was kommen mag, Aber bon Dir muß ich gehn. "Und hait" ich Reu, ich bacht" an den Sag, Der wie gestern vor mir steht, Wo mein Sater auf feinen Knieen sag Und die Ischen ist mit Gescher ist Sie hieben ihm ab die stehende Sand, Geschen ist, was geschen, Run muß ich sassen, dans den Und, lieb Ladh, von Dir gehn.

"Leb wohl, Carnarben, mein Fels, mein Schloß, Leb wohl auf manches Jahr, Sorinnen ich glücklich war, Leb wohl, du Walch, du füller Genoß, Darinnen ich glücklich war, Leb wohl, Lochmadens Birkenhain Und bu Plaß, wo die Zannen siehn, Und ber allem ieb wohl, lieb Laby mein, Denn ich muß von Die gehn."

Sie hielt ihn an ihr herz gepreft:
....Biels hier und bleibe mir!
Meines Bruders Schloß ift flart und fest
Und doppelf fest mit Dirz Die Hamiltons und die Douglas beid',
Sie worden zu und ftehn, —.... "Es beight mein Berz in Weh und Leid,
Aber von Dir muß ich gehn." Er nahm einen Ring, an dem Ringe hing Ein Kretty den rothem Stein:
"Minm hin den Ring und trage den Ring Und bog dem Ring Und bog dem Ring. Denn ach, bergäheft Du mich je, Um nach anderem Glad zu fehn, Rudflög' ich über die fohaumende See Und um alles tollt es geffichtn."

Der Tag war grau, das Ded war klar, Lord Marwell ging ju Schiff, Der Wind in allen Segeln war, Die Bootsmannspfrift pfiff; Ein Streifen schwand das Ufer jeht, "Abe!" die See ging hohf, Und Wind und Wogen verschlangen zuleht Lord Marwell's Lebenobl.

### Marie Duchatel.

(Mus ber Beit Maria Stuart's.)

"Welchen hofftaat bringt unfre Königin mit?" ""Sie bringt mit ihre bier Marieen, Ihre bier Marieen von Frantreich her, Die muffen mit ihr giehn.

Die muffen ihr platten und glatten das Bett Und warten auf der Schwell', Ich kenne die jüngste, die schönfte, Das ift Marie Duchatel.""

Marie Duchatel sprang an's Ufer, Im Winde flog ihr Haar, Der König sah Marie Duchatel Und wie schon und wie schlank sie war. Marie Duchatel sprang in den Bügel, Ihr Haar war blond und licht, Der König sah Marie Duchatel, Die andern sah er nicht.

Marie Duchatel sprang aus dem Sattel Und zur Kirche schritten fie fin, Der König sah Marie Duchatel Biel mehr als die Königin.

Und eh drei Wochen waren in's Land, Da fangen fie laut und hell: Was find alle Madchen am Hofe Gegen Marie Duchatel.

Und ech drei Monde waren in's Land, Da sangen sie, Groß und Alein: Ach, ohne Marie Duchatel Könnten wir gar nicht fein.

Marie Duchatel, Marie Duchatel, Wolle nicht in den Garten gehn, Der König ist da und die Nacht ist nach Und du kannst nicht widerstehn! Mun pflüdet sie heimlich vom Alosterbaum Und ringt ihre Hände wund, Doch das Leben unterm Herzen Wird lebendiger jede Stund.

llnd endlich hinaus zum Strande Schleicht fie und trägt ihr Kind: "Run schwimme oder finke" Bluftert fie in den Wind. —

Am andren Morgen läuft's auf und ab: "Biffet ihr was geschah? Marie Duchatel hat ein Kleines Und das Kleine ist nicht da."

llnd die Königin ruft Marie Duchatel, Die zittert und kommt geschwind: "Ich hörte zu Nacht 'was wimmern! Sag an, wo ist Dein Kind?"

""Ich habe kein Kind, Mhladh, Denket nicht fo schlecht von mir, Ich hatte Stiche und Schmerzen Unterm Herzen bier."" "Und hattest Du Stiche und Schmerzen, Wohlan, heut bist Du gesund, Bring mir meinen Mantel von Scharlach, Wir reiten noch biese Stund;

Wir reiten von Schloß Stirling Bis Edinburg ohne Müh, Und in Edinburg giebt's Hochzeit Morgen in aller Früh."

Die Königin stieg zu Rosse, Ihre Herren und Damen mit, Sie ritten all im Arabe, Marie Duchatel ritt im Schritt.

"Saltet an, liebe herren und Damen, Ich tann nicht folgen mehr;"
Sie hörten's und sprengten weiter, Sie ritt seufzend hinterher.

Und als fie kam zum Thore, Da wußten fie's schon in der Stadt, Alle Mädchen und Brauen schluchzten So oft sie gegrüßet hat. "Bas weint ihr, liebe Frauen? Kommt mit, es foll Hochzeit fein;"— Sie schüttelten ihre Köpfe Und traten in's Haus hinein.—

Am Norderthor, wo das Jolhaus fieht, Da faßen fie zu Gericht, Sie war erst sechszehn Zahre, Es konnte sie retten nicht.

Durchs' Suberther, am andren Tag, Ein Bug und ein Karren schlich, Marie Duchatel wollte lächeln Und weinte boch bitterlich.

Sie tamen an ben Sügel: "Leb wohl, liebe Königin, Bon Deinen vier Marieen Geht eine nun bahin.

Oft hab ich Dich angefleibet Und Dir bas Bett gemacht, Daß es so kommen wurde, Das hab ich nie gebacht. Oft hab ich Dir mit Golbband Dein Scharlachmieder gefäumt, Bon biefem Tag und biefer Stund Ach hab' ich nie geträumt.

Ihr Schiffer und ihr Matrofen, Wenn ihr zu Schiffe geht, Ergahlt kein Wort in Frankreich Bon allem was ihr nun feht.

Ergählt nicht meiner Mutter Bon dem Brett, auf dem ich ftand, Und nichts von meinem Tode Und nichts von meiner Schand.

Ach meine arme Mutter, Ms in der Wiege ich lag Und Du mich herztest und füßtest, Wie fern war diefer Zag!"

#### Barbara Allen.

Es war im Gerbft, im bunten Gerbft, Wenn die rothgelben Blätter fallen, Da wurde John Graham bor Liebe fraut, Bor Liebe ju Barbara Allen.

Seine Laufer liefen hinab in bie Stadt Und fuchten bis fie gefunden: ,,Ach unfer herr ift frank nach Dir, Romm, Labh, und mach' ihn gefunden."

Die Labh ichritt jum Schloß hinan, Schritt über die marmornen Stufen, Sie trat an's Bett, fie fah ihn an: "John Graham, Du ließest mich rufen." ""Ich ließ Dich rufen, ich bin im herbst Und die rothgelben Blatter fallen, haft Du kein lehtes Wort für mich? Ich sterbe, Barbara Men.""

"John Graham, ich habe ein lettes Bort, Du warft mein MI und Gines; Du theilteft Pfander und Bander aus, Mir aber gönnteft Du Keines.

"Iohn Graham, und ob Du mich lieben magst, Ich weiß, ich hatte Dich lieber, Ich sah nach Dir, Du lachtest mich an Und gingest lachend vorüber.

"Wir haben gewechselt, ich und Du, Die Sproffen der Liebesleiter, Du bift nun unten, Du haft es gewollt, Ich aber bin oben und heiter."

Sie ging zurud. Eine Meil' ober zwei, Da hörte fie Gloden schallen; Sie sprach: "Die Gloden Klingen für ihn, Bur ihn und für — Barbara Alen. "Liebe Mutter, mach ein Bett für mich, Unter Weiden und Eschen geborgen; Iohn Graham ist heut gestorben um mich Und ich sterbe um ihn morgen."

### Jung - Walter.

Um Weihnacht war's, ber Wind blies falt Und die Tafelrunde begann, Da tam an den Hof des Königs Manch schotlischer Nittersmann.

Der König und die Königin Schauten nieder bon ihrem Schlof: Da fahen fie kommen Jung 2 Malter, Jung 2 Malter hoch ju Rof.

Seine Läufer liefen bor ihm her, Seine Reiter folgten ihm bicht, Und fein Mantel wie bon Golde Bligte im Sonnenlicht. Bontane, Bulleten, Und von Golde waren die Deden Und die Sufe von Silber hell, Und das Rof, auf dem Jung Balter ritt, War wie der Wind fo fcnell.

Da fprach ein tudifcher Söfling, Der neben der Königin ftand: "Mer ift der fconfte Ritter In Soch= und Niederland?"

""Ich habe gesehen viel Lords und Lairds, Manch schönen Ritters Gesicht, Einen schöneren als Jung 2 Walter Cah' ich mein Lebtag nicht.""

Das hörte ber neibische König, Seine Wange berfärbte fich: "Und war' er zweimal fchöner Erft nennen mußtest Du mich."

""Du bift kein Lord und Du bift kein Laird, Du bift König über sie all', Da ift kein Ritter in Schottlaud, Der nicht ware Dein Bafall."" Die Königin sprach es bang und blaß, Der König ward blutroth; — Zung-Walter, daß so schön Du bist, Das bringt Dir nun den Tod.

Sie haben ihn flugs ergriffen, Ihn sicher eingehegt, Sie haben Jung Dalter ergriffen Und ihn in Ketten gelegt.

"Oft bin ich geritten burch Stirling Bei Better und Regenguß, Die bin ich geritten burch Stirling Mit Ketten an Sand und Tug.

"Oft bin ich geritten burch Stirling Bei Regen und Windeswehn, Die bin ich geritten burch Stirling, Um's nimmer wieder gu febn."

Am Tuß des Hügels noch einmal Sah er Wappen und Helm und Schwert, Am Tuß des Hügels noch einmal Sah er Sattel und Jaum und Pferd. Am Tuß bes Sügels noch einmal Sah er feine Labh schön; — Um bas Wörtlein, bas die Königin sprach, Mußt sie ihn sterben sehn.

# Bertram's Todtengefang.

Sie schossen ihn tobt um Mitternacht, Wo das Steinkreuz ragt empor, Und sie ließen ihn liegen in seinem Blut Auf dem einsamen Saidemoor.

Sie ritten zu ihres Baters Haus Und fprachen: "es ist geschehn: Unste Schwester, die zu oft ihn sah, Soll ihn nicht wieder sehn."

Am andern Morgen aber zurück Ritten sie zu der Stell', Und sie machten von Iweigen die Todtenbahr Und trugen ihn in die Kapell'. Ihre Schwester harrte des Juges schon, Sie gerriß ihr langes Afeid, Ihre gelben Loden löste sie auf Und kniete an Bertram's Seit'.

Sie holte geweihtes Waffer herbei Und wusch ihm die Wunden rein, Einen Krang um die Bruft, einen Krang in's Gaar — "Nun, sprach fie, mag es fein!"

Sie hulten ihn ein in fcneeweiß Lein Und trugen ihn dann jur Ruh, Die Monche fangen die Sobtenmess Und Litaueien dagu.

Sie trugen ihn fort an den alten Ort, Die Nacht war fiill und bang; Es fiel der Thau, der Nebel zog Das Haibemoor entlang.

Sie gruben fein Grab zwei Suß tief nur, Wo das Kreuz gen Often schaut, Und sie dedten ihn zu mit Ginstergestrüpp Und mit Moos und mit Varrenkraut. Der Mönche einer stand am Grab Und betete bis es getagt; Und in der Kapelle singen sie So lange das Steinkreuz ragt.

# "Dentft Du verschwundener Tage, Marie?"

"Penkit Du verschwundener Tage, Marie, Wenn Du starrst in's Feuer, bei Nacht? Bunschsst Du bie hellen Tage gurud, Wo Du selbst, wie die Sonne gelacht?"

""Ich benk der berichwundenen Tage, Ichaun, Und denk an all ihr Glüd, Doch der sonnigste Tag, der über mich kam, Ich wünsch ihn nicht gurud.""

"Denkfi Du an gestorbenes Hoffen, Marie, Wenn Du starrft in's Beuer, bei Nacht? Ach, der Thau, der auf Dein Hoffen siel, hat Dich um die Erndte gebracht." ""Ich bent" an gestorbenes Soffen, Johann, Doch ich traure nicht, baß es tobt, Es starb, wie eine Rose stirbt, Noch im Sterben suß und roth.""

"Dentft Du geftorbener Freunde, Marie, Wenn Du farrft in's Gener, bei Nacht? Bunfcft Du fie jurud an ben einfamen Gerd, Den fie einst Dir so heimifch gemacht?"

""Ich bent" ber gestorbenen Freunde, Johann, Sie find allezeit mein Glud, Doch, die mir die liebsten gewesen find, Ich wünsche sie nicht gurud.""

### Lord Murray.

Ihr bunten Hochlands-Clane, Bas waret ihr so fern? Sie hatten nicht erschlagen Lord Murrah, euren Herrn!

Er kam von Spiel und Tanze, Ritt fingend durch die Schlucht, — Sie haben ihn erschlagen Aus Neid und Eifersucht. —

Im Lenze, ach, im Lenze — Sie fpielten Feberball, Lord Murrah's flieg am höchsteu Und überflog fie all. Im Sommer, ach, im Sommer — Auszogen fie zum Strauß, Da rief bas Bolf: Lord Murrah Sieht wie ein König aus.

Im Gerbste, ach, im Gerbste — Zu Tanze ging es hin, "Mit Murrah will ich tanzen!" Rief ba die Königin.

Er kam bon Spiel und Tanze, Mitt fingend durch die Schlucht, — Sie haben ihn erschlagen Aus Neid und Gifersucht.

Ihr bunten Hochlands-Clane, Was waret ihr so fern? Sie hatten nicht erschlagen Lord Murrah, euren Herrn.

# Die drei Raben.

Drei Raben fagen auf einem Baum, Drei fcmargere Raben gab es faum.

Der eine fprach ju ben andern zwei'n: "Wo nehmen wir unfer Fruhmahl ein?"

Die andern fprachen: ""bort unten im Felb Unterm Schilbe liegt ein erfchlagener Selb.

Bu feinen Fugen liegt fein Sund Und halt bie Bache feit mancher Stund.

Und feine Salten umtreifen ihn fcharf, Rein Bogel, ber fich ihm nahen barf.""

Sie fprachen's. Da fam eine Sinbe baber, Unterm Bergen trug fie ein Junges fchwer. Sie hob bes Tobten Saupt in die Soh, Und fußte die Wunden, ihr war fo weh.

Sie lud auf ihren Ruden ihn balb Und trug ihn hinab gwifchen See und Balb.

Sie begrub ihn da vor Morgenroth, Bor Abend war fie felber todt.

Gott fende jedem Ritter jumal Solche Fallen und Sunde und folches Gemahl.

### Die zwei Raben.

Ich ging über's haidemoor allein, Da hört ich zwei Naben freischen und schrein; Der eine rief dem andern zu: ""Bo machen wir Mittag, ich und Du!""

"Im Walbe drüben liegt unbewacht Ein erschlagner Ritter seit heute Nacht, Und niemand sah ihn in Walbesgrund, Als sein Lieb und sein Valke und sein Hund.

"Sein Sund auf neuer Vahrte geht, Sein Valt auf frijche Beute fpaht, Sein Lieb ift mit ihrem Buhlen fort, — Wir tonnen fpeifen in Ruhe bort. "Du fehest, auf seinen Naden bich, Seine blauen Augen, die sind für mich, Eine golbene Lode aus seinem Haar Soll wärmen das Nest uns nächstes Zahr.

"Manch einer wird sprechen: ich hatt' ihn lieb! Doch keiner wird wiffen, wo er blieb, Und hingehn über sein bleich Gebein Wird Wind und Regen und Sonnenschein."

## Edward, Edward.

"Was blinket Dein Schwert so roth von Blut,
Edward, Edward,
Was blinket Dein Schwert so roth von Blut
Und macht so trübe Dich schreiten?"
""Ach hab' erwürgt meinen Valken gut,
Und hab' erwürgt meinen Valken gut,
Und hab' erwürgt meinen Valken gut,
Und habt' erwürgt meinen Valken gut,

"Deines Salfen Blut war nimmer so roth,
Sbward, Sdward,
Deines Salfen Blut war nimmer so roth,
Deine Schwert ist dunffer greithet; —"
""Ich hab' erstochen mein rothbraun Rof,
Mutter, Autter,
Ich hab' erstochen mein rothbraun Rof,
Ich hab' erstochen mein rothbraun Rof,
Ich hab' erstochen mein rothbraun Rof,
Ich hab' ich hab' ich's gestöttet.""

"Dein Rof war alt, bas kann es nicht fein, Edward, Edward,

Dein Rof war alt, das kann es nicht fein Bas ihat' Deine Wang' entfarben;" — ""Ich hab' erschlagen ben Bater mein, Mutter, Mutter, Ich bab' erschlagen ben Bater mein,

Und mir ift weh jum Sterben!""

"Und so Du bußest, was Du gethan, Edward, Edward, Und so Du bußest, was Du gethan,

Wo hofft Du Suhne zu finden?"
""Ich geh an ben Strand und fleig in ben Kahn,
Mutter. Mutter.

Ich geh an den Strand und steig in den Kahn, Und gebe mein Schiff den Winden.""

"Und was foll werden aus Hall und Ahrem,
Edward, Soward, Und was foll werden aus Hall und Ahrem, Wenn Wind und Welle Dich wiegen?"

""Laf flehn, laf flehn, bis fie fallen im Sturm, Mutter, Mutter, Laf flehn, laf flehn, bis fie fallen im Sturm, Ich hab fie gum lehten bestiegen."" "Und Weis und Kind, die Du lässes gurück, Schward, Schward, Und Weis und Kind, die Du lässes gurück, Was soll aus den Weinenden werden 2" ""Laß sie betteln gehn nach Brot und Glück, Butter, Wutter, Laß sie betteln gehn nach Brot und Glück, Ich sein sieher auf Erben."

"Und Deiner Mutter, was laffest Du ihr,
Sbward, Sbward,
Und Deiner Mutter, was laffest Du ihr,
Die Olid unterm Hergen getragen?"
""Den Fluch der Hölle, den laß ich Dir,
Wutter, Wutter,
Die That war mein, boch Du riethfest sie mir,
Wir baben ibn beide erschlagen!!"

### Die Budin.

Durch Mirrhland rinnt ber Regen, Und burch Mirrhland rinnt ber Po, Und bie Mirrhland-Anaben beim Ballfpiel Durchrennen es ebenfo.

Ausschaute die Judentochter: "Komm Knab' und speise mit mir!" ""Nicht ohne weine Gespielen Tret ich ein bei Dir.""

Sie nahm einen rothen Apfel In ihre weiße Sand; — Da brach der rothe Apfel Des Knaben Widerstand. Sie hatte ein filbernes Meffer, Das trennte gut und schnitt; Des Knaben Blut und Leben Trennte sie heut damit.

Erft floß es roth und dunkel, Dann floß es dunn und hell, Buleht, da floß fein Bergblut, — Sin fant er auf die Schwell.

Sie hullte in Blei den Anaben, "Schlaf fest!" sie leise rief, Sie trug ihn an den Ziehbrunn, War fünfzig Vaden tief. —

Mun klingen die Abendgloden, Und die heilige Meff ift aus, Die Mütter, raschen Ganges, Tragen den Segen nach Haus.

Sie benten ihrer Kinber, Und es lächelt ihr Geficht; Sie finden ihre Kinber, Nur Labh Anna nicht. Sie leget nicht ab ben Mantel, Ihr Herz ist bang und schwer, Sie läuft in die Zudenvorstadt, — Wachte da Keiner mehr.

"D fprich, lieb Wilm, mein Guber, Wo Deine Mutter Dich find't?" ""Am Ziehbrunn, Laby Anna!"" Klang eine Stimme im Wind.

Labh Anna lief jum Ziehbrunn, Sie warf jur Erbe fich: "D Du mein Wilm, mein Gufer, Nur ein einzig Wörtlein fprich."

""Der Brunn ist tief, lieb Mutter, Und das Blei ist gar so schwer, Und ein silbern Meffer im Herzen, — Ich kann nicht sprechen mehr.

""Geh heim, geh heim, lieb Mutter, Kann langer nicht bei Dir flehn, Ueber Mirrhland weit über Will ich Dich wiedersehn.""

### Robin Sood.

1.

Kiebe Şerrii, horcht auf und habt mal Gebuld, Und lauf mir Keiner dabou; — Ich will Euch erzählen von Nobin Hood, Und vielleicht auch von Little Zohn.

Bu Lodolh, im luftigen Nottinghamshire, Beginn' ich mit meiner Geschicht'; Da bracht' Robins Mutter ben Robin gur Welt, Und bas Andre — bas weiß ich nicht.

Das aber weiß ich, und hört' es oft: Sein Bater war Vörster allda, Er tras in's Schwarze, auf tausend Schritt, Und das ist just nicht nah. Mit Adam Bell und Will Cloudesth Schoß er oftmals um die Wett', Die mußten ihm zahlen vierzig Mark In Gold und auf ein Brett.

Robins Mutter, die war Iohn Gamwels Kind, Der 'nen Wolf mit der Sand erwürgt; (Zu Coventrh, der Ochsenwirth Hat mir's hundertmal verbürgt.)

Und ihr Bruder hieß Gamwel von Gamwel-Sall, Und fein altes Herz war frisch, — Das weißeste Brot in Nottinghamshire, Das kam auf seinen Tisch. —

Und fieh, Jung Robin wuchs heran, Zählte zwanzig Zahre bald, Er hatte Bater und Mutter lieb, Doch noch lieber den Scherwood-Wald.

Robin's Mutter zu Robin's Vater (prach: "Mein Liebster, der Du bist, Gern ritt' ich heute gen Gamwel-Hall Und feierte heiligen Christ; "Ich hab eine Luft in Keller und Ruch Co recht jur hand zu gehn; Auch hab' ich ben lieben Bruder mein Seit Pfingsten nicht gesehn."

Bater Robin brauf: "lieb Ganna, gewiß! Meinen Braunen geb' ich gern; Mur nimm mir unsten Robin mit Und zeig' ihn bem alten Gerrn;

Und gruß ben Alten und fuffe bagu Die Kinder groß und flein, Und wenn ihr alle recht luftig feid, Lieb Hanna, so bente mein."

Er fprach's. Alsbald ber Braune kam, Geftriegelt und aufgeflutt! Nur Robin's Mutter und Robin felbft, Die waren noch mehr geputt.

Jung Robin trug eine blaue Rapp'
Und ein Schwert an feiner Seit',
Und die Mutter gar, die baufchte baber Im Bierzig = Valten = Kleib. Es war ein felbsigesponnenes Stud, Und sie wußte sich was darin, Und sie sah beinah so stattlich aus, Wie zu London die Königin.

Jung Robin schwang in ben Sattel fich, Seine Mutter Ketterte nach, Sie fah ben Braunen angiklich an, Bater Robin aber sprach:

"Lieb hanna, laß, ich kenne fein Rreug, 3wei Reiter ift ihm Spiel, Er trug icon fieben Scheffel Rorn, Und die wiegen boppelt fo viel."

Er sprach's. Zung Nobin ritt im Schritt Bis dicht an das Stadtthor hin, — . Das Händeschütteln nahm kein End' Bon Nachbar und Nachbarin;

Run aber ging's auf den Braunen los Zugleich mit Peitsch' und Sporn, Und Robin rief: "He, lauf einmal Und berdiene Dein Weihuachtsforn." Sie kamen an. Das ganze Saus Gerieth wie außer sich, Der Alte rief in einem fort: "Lieb Schwester, wie freu ich mich!"

Am andern Morgen ging's in die Meff, Dann aber ging's wieder nach Haus; Sechs Tifche fianden da, wohlgebedt, Drauf bampfte der Weihnachtsschmaus.

Bebe Zafel trug eine braune Gans Mit faftigen Aepfeln gefüllt, Daneben Wildpret und Schinken jumal In Gierteig gehüllt.

Sechs Lichter brannten; ber Pfarrer bom Dorf Sprach ben Segen turg und fromm, — Dann aber rief Squire Gamtvel felbst : "Lieben Gaste, Gott willtomm!

"Willfommen mir all in Gamwel-Sall, Und nun feht, was die Ruche briet; Wer aber mein Margbier trinken will, Der finge zuvor ein Lied." Da fangen fie all (benn bas Bier war gut) Aus voller Kehle und Bruft, — Squire Gamwel schlug den Takt bazu Und weinte beinah vor Luft.

Er rief: "Gört nur, wie draußen der Wind Den Regen an's Venfter ichlagt, Das ift die Zeit, wo das Menfchengemuth Einen Humpen mehr bertragt.

"Lieb hanna, hol uns den Stachelbeerwein, Er zählt icon manchen Tag, Und wirf mehr Holz noch in den Kamin, Daß es lufliger knistern mag."

Und fie brachte das Holy und fie brachte den Wein Und fie tranken wader davon, Und der Alte rief: "num kommt' das Beßt', Nun hol' ich den Little Iohn;

"Eittle John bas ift der flinkeste Bursch Behn Meilen in der Aund: Kopfstehn, Nadschlagen und Glieberberbrehn Bersteht er aus dem Grund." Little John trat ein; Jung Robin rief: "Run flinkester Burfch komm her! Und fpringst Du sieben Ellen weit, So fpring ich noch eine mehr."

Little Iohn fprang fieben; Jung Robin fprang acht, Auf Bollbreit hielt er Wort, Da rief ber Alte: "fo mahr ich leb' Ich laffe Dich nicht mehr fort.

"Sei mir ein Sohn; wir haben hier auch Vangmeffer, Bogen und Pfeil, Und mach' ich mal die Augen zu So erbst Du Audestheil."

2.

Sung Robin blieb. Der Frühling tam, Auffproften bie Beilden, die blaun, Die Lerche hatte mit Liebern zu thun Und die Schvalbe mit Reflerbaun;

Da rief Zung Robin: "Mun komm, Little John, Jeber Bogel ruft mich hinaus, — Ich muß wieder heim in den Scherwood-Wald Und sein grünes Blätterhaus." Sie kamen zum Wald; fein Sufthorn rafch Vuhrte Robin an den Mund, — Da wuchsen, wie auf Zauberschlag Vunfzig Ikger aus dem Grund.

Er rief: "gruß' Gott Euch, liebe Gefelln!" Und fragte fie her und bin; Dann plöblich schwieg er: aus Waldesnacht Trat Zennh, die Schäferin.

Seine Sinne hatten sie nie gesehn, Betroffen er vor ihr stand; Sie trug in Strählen ihr schwarzes Haar, Durchslochten mit rothem Band.

Sie trug ein Mieber, fornblumenblau, An filbernen Spangen reich, Und ihr Aug', umwölbt von dunfler Brau, Blidte mild und muthig zugleich.

Er rief: "Willfommen, wer immer Du feift! Und fucheft Du unfren Schut, Bei'm Simmel, um beinen fußen Leib Bot' ich bem Könige Trut. Da lachte fie laut und rief: "Hab' Dank! Ich bin eine Warwid-Maib, Und brauch' ich Schuk, so sieh diesen Pfeil Und den Bogen an meiner Seit'.

Sie fprach es taum, ba brach mit Geräusch Ein Reh burch's fnidende Solg,
Sie rief: "fcau auf!" und mitten burch's Serg Drang ihr gefiederter Bolg.

Jung Robin fah's. "Und brauchest Du nicht Meines Arm's" — so rief er laut — "So nimm meine Sand und mein Serz dagu Und sei meine füße Braut.

Ich bin Robin Hood. In Scherwood-Wald Sollft Du die Königin fein, — Was Bogen und Pfeil erreichen kann, Ift alles, alles mein."

Wohl ward fie roth und rief boch: "Ja! -Ja, — und bon Herzen gern, Ich will Dir folgen, wohin Du gehst, Und Dir bienen als meinem Herrn. "Jest aber tomm, und geleite mich heim In meines Baters Saus; Bir feiern heute Kirchweihfelt, — Run wird es mein Hochzeitsschmaus!"

Da brachen fie auf nach Titburty-Town, Little John ber fchritt voran, Auf ben Schultern er einen Rebbod trug, Den man immer brauchen fann.

So ging's felbein. Schon grüßte der Thurm Bon Titburh gang in der Näh, Da ferreten fünf Burfche ihnen den Weg Und schrieen: "gebt und das Reh!"

Ihre Meffer blisten. Da lachte laut auf Robin Hood und Little Iohn, Sie schlugen zwei von den Strolchen tobt, Die andern liesen davon.

Bei'm Himmel ein Lustiger Stüdden Rampf Thät Nobin nie bestehn;— Ich bin der Biedler von Titburh=Town, Und habe mit zugeschn. Ich ftand kaum fünfzig Schritt babon Und fiebelte wader mit brein, Auch aus ber Stadt fcoll Jubel ber Bon Dubelfad und Schalmei'n.

Und als ber Rampf borüber war, Bung Robin war nicht matt, Er faßte fcbn Sennh um den Leib Und tangte hinein in die Stadt.

Da war auf Markt und Gaffen icon Das Kirchweihfest im Gang, Selbst Tom, ber Schreiber vom Gericht, Ueber Tisch und Banke sprang.

Er führte bie Anne Marie gum Tang,

— Bei Gott, eine hubiche Dirn!
Und richtig gegablt, jeben britten Satt
Da fußt er fie auf die Stirn.

Sch bin der Viedler, und hab' es gesehn Und gonn's ihm auch von Grund, Denn meine Nannt war auch dabei Und die fußt' ich auf den Mund. Bung Robin aber und Bennt ichon, Die tangten gum Bater in's Saus, Und als ber herr Pfarrer fein Sach' gethan Ging's tangend wieder hinaus;

hinaus in den Wald; da waren die Tisch' Unterm Laubbach angericht't, — Ach, was ich da alles gegeffen hab' Bor Trinken weiß ich's nicht.

Mur in ben Wabenhonig hinein Schnitt ich ein tiefes Loch, Und wenn ich baran benken thu, Schmedt es mir immer noch.

Jung Robin und Zennth gingen ju Bett, Wir aber ichliefen aus, Und als ber nächste Morgen tam, Nahm Zeber was mit nach haus.

Ich nahm einen Auchen; er war nicht groß, Doch war er auch nicht klein, Ich leben Lag davon Und lub noch Elfte ein. llnb halt! daß Eins ich nicht vergeß' Bor lauter haft und Gil': Sie wurden getraut mit einem Ring; Und nun dem Könige heil!

Dem Könige Seil! und geb' ihm Gott Einen jungen Prinzen bald; — Ich aber will fingen bon Robin Sood Und dem luftigen Scherwood 2 Wald.

## König Johann und der Bifchof bon Canterbury.

Nun heb' einen lustigen Schwank ich an, Ein Märchen bon unfrem König Johann, Muthwillig hat er im Lande regiert, Ob's recht war, ob nicht — hat ihn wenig geschiert.

Und ergählen auch will ich zur Stelle hie Bon dem hochweisen Bischof von Canterbury; — Die Küche voll Wildpret, der Keller voll Wein Und Brüchte von London, so mußt' es sein.

Und hundert Diener tagein, tagaus, Die warteten feiner in Hof und Haus, Sie trugen Rleiber von Sammet fcmer Und golbene Ketten barüber ber. Das hörte ber Rönig: "Se, Bifchof, sprich, Du haltft ja glangender Saus als ich, Ich wett, Du betrügst mich um Steuer und Zins Und beraubst meinen Sedel feines Gewinns."

""Hert,"" feufzte der Bischof, ""bor Gott ich bekenn, Ich hab nur vertaselt was mein ich nenn", Und Ihr könnet und werbet mir krümmen kein haar, Weil ich Wein getrunktu, der meine war.""

"Doch Bifchof, boch, Dein Berbrechen wiegt ichwer, Du fürbst, es kann Dich nichts retten mehr, Es sei benn, Du fändest die Antwort ichnell Auf drei winzige Fragen, die ich Dir stell'.

"Zum ersten: wenn ich auf Englands Thron, Das Seepter in Sänden, zu Säupten die Kron' Nath halte mit meinen Grafen und Herrn, Wie biel ich dann werth bin, wüßt' ich gern?

"Und zum zweiten solls Du mir sagen bann, Wie rasch wohl die Welt ich umreiten kann? Und zum britten will ich wissen geschwind, Was zur Stelle meine Gebanken sind?" ""hert, Eure Fragen find viel zu schwer, "
Da find' ich nicht Lösung flugs hinterher, "
Gönnt mir drei Wochen vom heutigen Tag,
Daß ich Frag und Antwort ergründen mag."

"Bohlan es fei! boch nube die Brift, Go lieb Dir Dein Land und Dein Beben ift, Denn rathft Du falfch ober bift Du nicht hier, Sind Dein Land und Dein Leben beifallen mir."

Der Bifchof hört es in trübem Sinn, Gen Orford und Cambridge ritt er hin, Da war kein Doktor, den er nicht frug, Doch die Klugen waren nicht klug genug.

So ritt er denn heimwärts, das Kinn auf der Bruff, Da kam sein Schäfer des Weges just, Der rief ihm zu: "willkommen zu Haus! Was bringt Ihr? Wie sieht es in London aus?"

""Chlecht," feufste der Bischof, ""drei Zage nach hier Vällt mein armer Kopf vor die Füße mir, Es fei denn, daß er auf Antwort verfällt Auf drei Tragen, die mir der König gestellt. ""Bun erften, wenn er auf Englands Thron, Das Semter in Sanden, ju Saupten die Aron' Rath hall mit feinen Grafen und herrn, Wie viel er dann werth ift, wuht' er gern.

"ulnd jum preiten foll ich ihm fagen bann, Bie rath er die Welt wohl umreiten kann; Und jum dritten will er wiffen geschwind, Bas jur Stelle seine Gedanken find."

Da lachte der Schäfer: "Herr, denket daran, Daß ein Narr einen Wiesen lehren kann; Gebt mir Euer Roß, Euren Stab, Euer Kleib Und ich fecht' Euch aus Euren ganzen Streit.

"Sorgt nicht; in Rentshire weiß jedes Kind, Daß wir zwei wie von einem Bater find, Und trag' ich nur erst Euer prächtig Gewand, Unterscheibet und keiner im ganzen Land."

Da befchworihn der Bifchof: ""nimm Chorrod und Stab, Nimm Diener und Läufer fo viel ich hab', Nimm Witza, Kapuhe, nimm was Dir gefällt, Nur löfe die Tragen, die er geftellt."" "Willfommen, Freund Bischof," rief König Iohann, "Du hältst Deine Zeit, das ist wohlgethan, Und hält nur Dein With auch so pünktlich Stand, Belehn' ich auss Neu Dich mit Leuten und Land.

"Zum ersten: wenn ich auf Englands Thron Das Seepter in Sanden, ju Säupten die Kron' Rath halte mit meinen Grafen und Herrn, Wie biel ich dann werth bin, wüßt' ich gern."

""Unser Heiland wurde, so wahr ich getauft, Um dreißig Silberlinge verkauft, Drum neunundzwanzig schäte' ich Euch ein, Um einen müßt Ihr doch billiger sein.""

Da lachte der König und schwur bei St. Belt: "Ich hab nicht gedacht, daß so wenig ich gest! Run aber zum zweiten sage mir an, . Wie rasch wohl die Welt ich umreiten kann?"

""Reit' aus mit der Sonn', immer neben ihr fort, Bis Du andren Tages am alten Ort, So hast Du die Reise in Tag und Nacht Oder vierundzwanzig Stunden gemacht."" Da lachte der König und schwur bei St. Beit: "Ich hab nicht gedacht, daß so rasch ich reit'! Rum aber sollst Du mir sagen geschwind, Was zur Stelle meine Gedanken sind."

Da beugte der Schäfer schnell sein Knie: ""Ihr benkt, ich bin Bischof von Canterburt, Der siebet baheim; nur sein Schäfer bin ich Und bitte um Gnade für ihn und für mich.""

Da schwur der König und lachte hell: "Du sollst Bischof fein an feiner Stell." Der Schäfer seufzte: ""'s geht halt nit mehr, Wo nähm' ich das Lesen und Schreiben ber?""

"Bohlan denn, so nimm ju Dant und Lohn Bier Nobel die Woche von mir, mein Sohn, Und reitst Du bei Deinem Bischof heran, So bring ihm Berzeihung von König Iohann."

### Bas fann ein jung Mädel, was foll ein jung Mädel?

**W**as kann ein jung Mäbel, was soll ein jung Mäbel, Was kann ihr, was soll ihr ein älklicher Mann? Ich muß mich gedulden bei all seinen Gulden, Womit er das Herz meiner Mutter gewann.

Nichts hat er wie Sorgen tom Abend jum Morgen, Er huftet, daß ich nicht schlafen kann; Halbtaub seine Ohren, sein Blut wie gefroren, Ach traurig die Nacht mit 'nem altlichen Mann.

Er mängelt und brummelt, er quängelt und mummelt, Ich mach' ihm nichts recht und dann fährt er mich an, Zu nichts ist er tüchtig, nur eisersüchtig "Ach ist er weiß Gott wie ein ältlicher Mann. Meine Santen und Pathen all ha'n mir gerathen: "Du mußt' ihn mehr ärgern, den alten Tropf;" Bei meiner Geelen, todt will ich ihn qualen Und bann fur ben alten 'nen neuen Topf.

# John Gilpin.

(Rad Billiam Comper.)

John Gilpin hat ein Auchgeschäft Richt weit von Leicester-Square, Auch war er hauptmann ber Milig In Londons Burgerwehr.

Und Gilpin hat ein ebles Weib; Sie fprach: "Mein theurer John, Wir faben keinen Veiertag Die zwanzig Jahre fcon.

"Drum, heut an unfrem Hochzeitstag, Dacht ich, Mann meiner Wahl, Kutischirten wir nach Ingelton, In's frische Grün einmal. "Gunf unfrer Rleinen nehm' ich mit, Sie wiegen ja nicht schwer, Und haben Plat; — Du steigst zu Rof, Und reitest hinterher."

""Auch schafft mein blübend Tuchgeschaft Leicht meinem Wunsch Gebor, Und feinen Braunen leiht mir gern Mein Freund, der Appreteur.""

Sprach Mistref Gilpin: "Iohn, noch eins, Wie ist es mit dem Wein? Ich dent', wir nehmen welchen mit, Es durfte bill'ger sein."

John Gilpin fußt fein treues Beib, Er weinte auf ein haar, Daß Miftreß, trot Bergnügungssucht, Doch noch so sparfam war. Der Wagen kam, doch hielt er nicht Bor Gilpins eignen Haus, Die edle Seele war in Vurcht Hochmüthig fah' das aus.

Drei Säuser abwärts stieg man ein, Die Rüchlein und das huhn, Und durch die Sith= Strafen bin Ging es im Trabe nun.

Die Peitsche pfiff, aufschlug ber Suf, Das alles klang und scholl, Und Rad und Steine lärmten schier, Ms wären beibe toll.

Iohn Gilpin hatte sich indeß Als Reiter schon gezeigt, Und lang geschwankt, ob rechts ob links Wan in den Bügel steigt.

Best aber fist er sattelfest; — Er will davon im Ru, Da steuern seiner Aunden brei Grad auf ben Laden zu. Iohn Gilpin bentt: ""Berluft an Beit, Ich fchath' ibn nicht gering, Doch traun, Berluft an Gut und Gelb Ift noch ein übler Ding.""

Schnell fpringt er ab. — Roch fteht und fcmankt Der Sanbel mit ben Drein, Da flürzt ihm Betth in ben Weg: "Sier Betr, ift noch ber Wein!"

""Gut""— spricht er — "",doch nun bring mir auch Das Lederfutteral, Darinnen bei Paraden stedt Wein jungfräulicher Stahl.""

Zohn Gilpin nahm die Flaschen beib', Sie waren voll Likör, Und hatten oben an dem Halb Ein weites Henkelöhr.

Durch beide zog er jest hindurch Die Scheide feines Schwert's — Sie hingen, wie Pistolen schier, Am Sattel feines Pferd's. Dann ichlug er um die Schultern fich Den Mantel ichmarg und roth, Mis gog' er in die Ritterschlacht Bum Siege ober Tob. —

Die Stadt hindurch, auf hartem Stein, Da ichien der Renner faul; Iohn Gilpin fprach: ""Du icheinst mir auch Ein alter Karrengaul.""

Doch ploglich, draußen bor dem Thor, Berging ihm aller Spott, Der Braune schnob und wieherte Und sehte fich in Trott.

,,,,,Still, fill, mein Thierchen,''' ächzle Zohn, ,,,,,So wirf mich doch nicht ab!''' Doch, wie er auch am Bügel riß, Gallop ward aus dem Trab.

Und auf und nieder, her und hin, Blog unser armer Tropf, Bald hielt er an der Mähne sich, Und balb am Sattelknopf. Das arme Pferd, bas immer fonft Gelenkt bon fichrer Sand, Es tam bei Gilpins Reiterei Bulegt um ben Berfland.

Und wie bom Teufel angeschürt, Durch ging es boller Wuth; Abrif ein Baum bon Gilpins Kopf Perrude, Jopf und Hut.

Scharf blies ber Oft; noch flaggte bunt Des Mantels weiter Schoof, — Best aber ging er in die Welt, Die Anopfe ließen los.

Die Hunde bellten Dorf um Dorf, Die Kinder lärmten mit, Und alles schrie: "das nenn' ich brab, Das nenn' ich einen Ritt!"

Die Nachbarweiber klatichten fich Bereits die Mäuler wund; Die eine wußt' es gang genau: Es gölte tausend Pfund. Die Bolleinnehmer hielten's auch Für Betteritt und Lauf Und riffen mit geschäftger Sand Die Gitterthore auf.

John Gilpin folupfte heil hindurch, Richt fo das Flafchenpaar, Die eine ließ den Kort gurud, Den hals die andre gar.

hin troff ber röthliche Lifer, Man dacht', es ware Blut, Und murrend klang es hie und da: "Der fromt auch allzu gut!"

Best aber in Klein = Ingleton Sinein fprengt unfer John; Es harrte fcon, mit Gruß und Ruß, Die Gattin am Balkon.

Sie ruft ihm zu: "Şalt, Gilpin, halt! Wo willst Du hin? so sprich! Die Kinder haben Hunger schon Und weinen bitterlich." Iohn Gilpin bort's; in tiefem Schmerg Bleht er ben Braunen: fteh! Doch ach ber Braune hat tein Berg bur eines Baters Beb.

3wei Meilen hinter Ingleton Da liegt ein zierlich Haus, Iohn Gilpin's Freund, der Appreteur, Zog Sommers da hinaus.

Der Braune machte oft ben Weg, Und wiehernd jeht am Zaun Ruft er ben Herrn, der aber will Kaum feinen Augen traun.

"He, Gilpin, he! was ift gefgehn? Was kommt Ihr überhaupt? Und wenn Ihr kommt, warum befdimuht, Barhäuptig und beflaubt?"

Iohn Gilpin drauf: ""was ich hier foll, Das frage diefes Thier; Wir ritten scharf, Perrück und hut Sind darum noch nicht hier."" Laut lachte da der alte Freund, Es war ein luft'ges Blut, — Er nahm sich die Perrud vom Kopf, Und sprach in frohem Muth:

"Rimm hin! Du starrst von Staub und Schmuk, Drum scheint sie noch zu klein, Doch wasch' nur erst die Kruste ab, So wird sie passent sein."

John Gilpin nahm, und dankte biel, Und fprach jum Pferde bann: ""De, Greund, ich hab' für Dich gethan, Bas man nur thuen kann.

""Du wolltest her zu Deinem Herrn, Ich ehrte biefen Trieb, Run aber trag' auch mich zurud Bu meinem treuen Lieb.""

Er fprach es taum, ba treifchte laut Ein Efel hinterm hed, Und Rof und Reiter gitterte, So padte fie der Schred. Wie wenn ein Löwe wo gebrüllt, So griff ber Renner aus; — Auftauchte balb Klein = Ingleton, Sammt seinem Kaffeehaus.

Die Gattin harrte immer noch Des Gatten am Balton, Jeht sah sie ihn, und wandte sich Zum Schwager Poftillon:

"Sieh, biefe halbe Kron ift Dein, Mein waderer Gefell, Shafft Du mir meinen Chemann Lebenbig bier gur Stell."

Der Possillon, der war nicht faul, Auszog er auf den Vang, Und hakte bald nach Mann und Roß, Mit Zügel und mit Strang.

Dem Braunen aber däucht es schier Als wie ein Peitschenfieb, Er lief, daß selbst der Postillon Im hintertreffen blieb. Sechs Reiter kamen just des Wegs, Die sahen Gilpin's Blucht, Und wie der Postillon umsonst Ihn einzuholen sucht.

Sie jagten mit, und schrieen laut: "Halt't ihn! ein Dieb! ein Dieb!" Iohn Gilpin aber, unverkürzt, Des Tages Sieger blieb.

Und wie ein Joden bester Art, — Mit Weste, Stulp und Kapp, — Erst wo er aufgestiegen war, Da stieg er wieder ab.

Und nun jum Schluß: dem König Seil, Und Seil! John Gilpin, Dir, Und sehst Du wieder Dich zu Roß, So bitt' ich, sag' es mir.

#### Ronigin Cleonorens Beichte.

Cobifrant lag Ronigin Cleonor', Sie wußte, daß ichlecht es ftunde: "Schieft mir zwei Monche von Frankreich her, Daß ich beichte meine Sunde."

Der Rönig rief feine Saushalt= Lords, Seinen erften und feinen zweiten: ""Ich will Leonorens Beichtiger fein, Lord Marfcall, Du follft mich begleiten."

Lord Marfcfall erfchraf und fank in die Anie: "Woll mir zubor bersprechen, Was auch die Königin beichten mag An mir es nimmer zu rächen." ""Bord Marfcall, fleh auf, ich berpfände mein Wort Und gang England gu meinen Bugen, Was auch die Königin beichten mag, Du folift es nimmer bufen.

""Wir legen an ein monchisch Gewand; — In Kapuze und grauem Aleibe, So kommen wir betend von Frankreich her Und hören die Beichte beibe.""

Sie legten an ein mönchifch Gewand; Als gen Whitehall fie fchritten, Des Bolkes Menge begleitete fie Mit Aniefall und frommen Bitten.

Sie traten hin bor bie Königin Und sprachen mit Sändefalten: "Bergieb, es haben Wetter und Wind Unfren Dienst zurückgehalten."

""Wenn ihr zwei Monche bon Frankreich seib, Kann ich euer Saumen nicht schelten; Wenn ihr zwei englische Monche seib, Sollt' ihr's am Leben entgelten."" "Wir find zwei Mönche von Frankreich her, Drum beichte ohne Bangen, Wir haben noch keine Meffe gehört Seit wir zu Schiff gegangen."

""Die erste Sunde, die ich beging, hat andre groß gezogen, Lord Marschall hab' ich zubor geliebt Und den König hab' ich betrogen.""

"Eine schwere Sunde! ich lofe fie doch In Gottes und Chrifti Namen;" Der König spricht's, Lord Marschall bebt Und murmelt: Amen, Amen.

""Die zweite Sunde, die ich beging, Die will ich zum andern bekennen, Ich misch' einen Trunk, der sollte mich rasch Bon König Heinrich trennen.""

"Eine fcwere Sunde! ich lofe fie boch In Gottes und Chrifti Namen;" Der König fpricht's, Lord Marfcall bebt Und murmelt: Amen, Amen. ,,,,Die britte Sünde, die ich beging, Die will zum dritten ich beichten, Meine Hände waren's, die Becher und Gift An Nosamunden reichten.""

"Eine fcwere Sunde! ich lofe fie boch In Gottes und Chriffi Ramen;" Der König fpricht's, Lord Marfchall bebt Und murmelt: Amen, Amen.

""Seht in der Halle den Knaben dort, Wie er spielt mit dem Vederballe, Das ist Lord Marschalls ältester Sohn Und ich lieb ihn mehr als alle.

""Seht in der Halle den Knaben dort, Wie er hasch nach dem fliegenden Balle, Das ift König Heinrichs jüngster Sohn Und ich hass ihn mehr als alle.

""Er hat einen Kopf wie ein Warwick-Stier Und ist täppisch wie ein Barz'''' "Mag sein, rief König Heinrich da, Ich lieb ihn desto mehr." Abrif er Kapuze und Mönchsgewand, Sein Antlit war blutroth, Lenore schrie auf und rang die Händ', — Ihre Beichte war ihr Tod.

Der König über die Schulter sah, Bielgrimmig sah er drein: "Bord Marschall, war's nicht um mein Wort, Du solltest gehangen fein."

#### Sir Patrid Spens.

Der Rönig fist in Dumferlin Schloß; Er trinkt blutrothen Wein: "Mer ift mein bester Segler? Er-muß in See hincin!"

Sprach da ein schottischer Kitter: (Er saß an des Königs Seit) "Der beste, das ist Sir Patrick Im Lande weit und breit."

Der König ichrieb einen offnen Brief, Einen Brief mit eigner Sanb; — Sir Patrid ichritt am Meere Ueber ben knirfdenben Sanb. Er las die erste Zeile Und lachte als er fie fah; Er las die zweite Zeile, Nicht weiter las er da.

Sein Auge ftund in Thranen: "Wem that ich alfo weh, Bu fchicken in dieser Sturmzeit Dich über bie weiße See?!

"Bu Soiff nun, liebe Mannen, Bir fegeln bor Tagesichein!" Da fprach ein alter Matrofe: ""Lieb Herre, bas tann nicht fein!

""Ich hörte in meiner Koje Die Windsbraut, wie fie gelacht, Und der Neumond hielt den alten Im Arme die lehte Nacht.""

Sie gingen all an Bord, Sie gingen all an Bord, Sir Patrid und die Seinen Und mancher schottische Lord. Im Winde flaggten die Mimpel, Soch tangten Schiff und Bluth; — Drei Tage, ba schwamm auf dem Meere Mur noch ein bebanderter hut.

Mun sigen viel schöne Frauen Mit bligenden Sachern am Strand Und stügen die weiße Stirne Auf ihre weiße Hand.

Sie tragen golbene Ramme Und ftarren hinaus auf's Meer, Doch fie erharren teinen Und feben teinen mehr.

Bunfzig Saben tief und — tiefer, Da pflegen sie all ber Ruh: Sir Patrick und die Seinen Und die schottischen Lords dazu. —

#### Schwertfpruch.

(Eingegraben in bas Erbichwert ber Douglas-Familie.)

Unter allen Lords in meinem Reich War feiner boch bem Douglas gleich.

Drum trag Du, wenn ich geftorben bin, Mein Berg jum heiligen Grabe bin.

Dort mag es liegen tief und ftill, Bis mein Erlöfer es weden will.

Ein befferer Ritter bis biefe Stund An feines Ronigs Seite ftund.

#### Armftrong's Gute Racht.

Die Nacht ist still, wie Tob und Grab, Und still ju Grabe soll ich gehn, All' Freund' und Feinde, die ich hab', Ich selber wünsche: wär's geschehn.

Rudthuen möcht ich, was ich that, Und felbst ruddenken, was ich dacht'; Ihr Freunde mein, es ist zu spat Und nun sebt wohl und — Gute Nacht.

### Melrofe - Abben.

Und willft Du bes Baubere ficher fein, Go befuche Melrof' bei Monbenfchein; Die goldne Sonne, bes Tages Licht, Sie paffen ju feinen Trummern nicht. Wenn die Bogen und Nifchen im Schatten ftehn, Die Eden und Pfeiler wie Gilber febn, Wenn bas weiße, falte, gitternbe Licht Um ben Mittelthurm feine Buirlanden flicht, Benn die Strebebfeiler fich wechfelnd reibn, Salb Cbenholy, halb Elfenbein, Wenn's fcneeig auf allen Grabern liegt Und die weißen Figuren noch weißer umidmiegt, Wenn bas Raufchen bes Tweeb, weitab gehört, Die Summen die nachtige Stille ftort, -Ja, bann tritt ein; bei Monbesfchein Befuche Melrof' und - thu' es allein.

#### Lin . Lithgow.

Adottland hat Schlöffer, Hof und Hall Und Burgen und Pallöste, kin-skishgora aber höldigt sie all Und ist das schönste, beste: Si, voenn im Wai die Knospe springt, Wie lustig da die Amfel singt In Garten, Park und Wasde, Der Hänsting zwischert in der Näh, Das Wasserbin taucht in den See, — Säh ich Dich wieder bald.

#### Die Ruinen bon Lochleben . Caftle.

Die Vadeln langst erloschen, beren Gluth Lichtfurchen gog auf biefes Seees Muth; Das Leben langst erloschen, bin ber Klang, Der hier im Echo von ben Mauern sprang, Der Mauern felbst gerbrödelt, ob ber Thurm Und im Kamine heimisch nur ber Sturm.

## Chevy - Chafe

ober:

Die Jagd im Chevy - Sorft.

Gott fcut' den König, unfren Herrn, Und unfer Aller Leben; — — Im Chevh = Walbe hat sich einst Wehvolle Jagd begeben. —

Graf Perch von Northumberland, Bor Thaue noch und Tage Bog aus er heut, mit Hund und Horn, Daß er ben Girfc erjage.

Er schwur es jüngst an heilger Stätt', — Sorglos um Groll und Knirschen, — Er woll drei Sommertage lang Auf schottschem Boden pirschen. Er woll, was lebt im Chenp = Forst Mit Speer und Pfeil erlegen; "Lord Douglas fcute, wenn er kann, Den hirfc in ben Gehegen!"

Lord Douglas, der in Schottland lag, Mis er das Wort bernommen, Dem Perch = Grafen schwört er da Ein blutiges Willfommen;

Der aber ift im Walbe fcon Mit funfgehnhundert Mannen, Wohlausgefucht und wohlgeprobt Den Bogen ftraff zu fpannen.

Schon, von der Meute aufgefcredt, Flieht, was die Schlucht geborgen; Ein Montag war's — noch halbe Nacht — Es graute just im Worgen.

Und eh' der Mittag tam, da lag gaufweis das Wild erfchlagen; Doch rastlos, nach gethanem Schmaus, Begann ein neues Zagen. Auf's Neu durch Schlucht und Dickicht hin Stob huf und hund nach Beute, Und neuer Angstickrei mischte sich Dem Lustgeheul der Meute.

Graf Perch nur war fatt des Spiels Mit Sirschen und mit Sinden, Er sprach: "Lord Douglas gab sein Wort, Hier soll' ich heut ihn finden.

"Bei Gott, nicht langer harrt' ich fein, Dacht' ich, er könn' es brechen;" Da that alsbald ein Ritter jung Alfo jum Grafen fprechen:

""Schau herr, bort blist es burch ben Wald, Das ist er mit ben Seinen; Schau, wie im Mittagssonnenglühn Die blanken Speere scheinen.

""Bweitaufend find's bom Lauf bes Tweed, Aus Thalern und aus Glennen, Und ber borauf ift Douglas felbst, An Ros und helm ju kennen."" "Run benn, wohlan!" rief Perch da, "Dies Veld sei unsre Schranke, Noch schlüpfte keiner mir hindurch Sei's Schotte ober Franke.

"Das ift ber Şirfch, den ich gefucht, Run lohnt es sich zu jagen, Es brennt mein Şerz, Mann gegen Mann Mit ihm die Schlacht zu schlagen."

Lord Douglas auf mildmeißem Roß, halt hoch vor ben Genossen, hell glanzt die Eisenrüstung, wie Bon Golbe übergossen;

Er ruft: ""wer feib ihr, die ihr's wagt Mir Hirfg und Reh zu töbten, Und meines Wortes bar und blos Den Vorst mit Blut zu röthen!""

Drauf Perch fcnell: "ein andermal Auf weß Geheiß wir jagen, heut benten wir noch manchen hirsch Trog Deiner zu erfchlagen." Lord Douglas hort's, er ruft in Buth: "Da foll mich Gott verberben! So wahr ein Lord ich bin, wie Du, Du ober ich muß fterben.

""Doch hör" mich, Perch, Schande mar's Und Schimpf an unfrem Leben, So vieler Mannen fculblos Blut Mit in ben Kauf zu geben;

""Es fei all unfer Streit gelegt In unfre beiben Speere!"" "Berdammt fei ber" — rief Perch da — "Der andren Sinnes wäre."

Da trat ein Rittersmann herfür, Bith'rington hieß der Degen, Der sprach: ",,,bier mußig juguschaun Dran ift uns nicht gelegen.

""Wir wollen nicht, dieweil ihr kampft, hier Pfalm und Lieber fingen, Und unfrem König heinrich dann So saubre Botichaft bringen. ""Bohl feib ihr Lords und eble Herrn, Und wir nur Knapp und Ritter, Doch bächt ich traun, auch unser Schwert Macht Wunden wohl und Splitter!"

Da that alebald all englisch Bolt Den Efchenbogen biegen, Und achtzig Schotten fanten bin Bon ihrer Pfeile Bliegen.

Bord Douglas aber, unbewegt, Sibt fest im Gifenbugel, Und kehrt ju feinen Mannen jeht, Soch auf bes Walbes Sugel.

Schon ftehn fie ba, nach Kriegesart, Getheilt gu breien Rotten, Und nieber wie ein Sagel jest Fahrt Douglas mit ben Schotten.

Das gab ein Stechen und ein Saun, Manch' breite Bunbe flaffte; Bangft unfer englisch Bogenbolt Richt mehr bie Senne ftraffte. Sie warfen Pfeil und Ciche fort, Und griffen nach dem Cifen, Das fpielte jeht auf helm und Schild Tadthammernd feine Weisen.

D Chrift, es war für herz und Ginn Ein Leib nicht auszusagen, Bie ftohnend ba, in Sand und Blut Die Menfchenknäule lagen.

Und immer schwankte noch die Schlacht; — Da endlich — mit Gestampse, — Ansprangen, wie zwei Löwen, jeht Die Führer selbst zum Rampse.

Sie kämpsten bis vernehmbar fast Ihr Herz im Busen klopste, Bis Blut und Schweiß, von Brust und Stirn Wie Regen niedertropste;

"Ergieb Dich, Perch!" Douglas rief's — "Ganz Schottland soll Dich preisen, Und König Jakob Chr' und Ruhm Am Throne Dir erweisen." Doch Peren ftolg: ""Da wollt' ich eh' Wie Kraut am Sumpf verrotten; Mein Bort ift "nein", und doppelt "nein" Genüber jedem Schotten.""

Da tam ein Pfeil, aus unfren Reihn, Berrathrifch durch die Lufte, Und bohrte tief in Douglas Herz Durch Rippe fich und Hufte.

Er fant bom Rof, ein stiller Mann, Graf Perch sah ihn enben, Und faßte bann bes Tobten Hand Mit seinen beiben Handen.

""D Douglas,"" rief er, ""folden Siegs Des hat mein Gerg nicht Labe, Sin gab' ich fur Dein Leben jest Mein Land und meine Habe.""

Er sprach es kaum, ba kam's wie Sturm, Durch Breund und Beind gestoben, Den Leib jum Stoß weit borgebeugt, Und hoch den Schild gehoben: — Wer ist's? Sir Ralph Montgommeri! Er sah den Douglas sinken; Nun soll auch Perch's Helmbuschzier Nicht länger drohn und winken.

Und schleubernd jest den wuchtgen Schaft Mit haffes Kraft und Schnelle, Durchfuhr die Lange Perch's Leib Um eine Weber-Elle.

hin fant ber ritterlichste helb Auf hufgestampfte Tenne; Schon aber griff ein braber Schüt Rach Röcher und nach Senne.

Er spannte straff des Bogens Scil, So ftraff, wie nie er's spannte, Und drudte seinen langsten Pfeil Scharf an die Efchenkante.

Lang zielt' er fo, baß fichren Flugs Der Pfeil zum Gerzen bringe, Und frucht bom Blut bes Schotten jeht Bebt in ber Bruft die Schwinge. So fiel Sir Ralph Montgommeri, Und mit ihm find gefallen Auf beiben Seiten männiglich Die Kitter und Bafallen.

Bon zwanzig hundert schottschen Bolks Die Schilb und Speer genommen, Kaum fünf und fünfzig, weh und wund Sind in ihr Land entsommen.

Und unfer Bolf, nicht fiegesfroh Trug es ben Sieg bon bannen; Nur brei und funfzig fehrten heim Bon funfzehnhundert Mannen.

Die andern schliefen sest im Wald Nach heißem Kampsgewühle; Und Nachtwind nur und Mondenlicht Glitt über ihre Pfühle.

Das war die Jagb bon Chevh=Chafe Wo herr und hirfch gefallen; — Gott fchuh' den Rönig unfren herrn Und fei uns gnabig allen.

# Das Briftol-Trauerspiel

Charles Bambin's Cob. (Nach Thomas Chatterton.)

Aufdammert ber Tag, ber hahn traft hell, Blaf schimmert bes Mondes horn, Und im Morgenrothe ber Tropfen Thau Glibert am hageborn.

Ronig Chward aber nicht Sahnenfchrei Rief ihn bom Schlummer wach; Drei Raben wedten ihn mit Gefreisch Oben am Wetterbach.

Und ber König fuhr auf: "beim ewigen Gott, Ich berfieh' euer Mahnen und Schrein; Charles Bawbin, ber foll fterben heut Und eure Speise fein!" Der König rief's; eine Kanne Wein Leert' er bis auf ben Grund; Ritter Canning fland zu Seiten ibm, — Dem war bas Herze wund.

Und Canning fprach: ""mein König und herr, Bergieße nicht Bawbin's Blut, Was immer er Dir Bofes that, Ihm galt es brab und gut.

""Dem Lantaftertonig hat er gebient Offen und sonder Scheu, O herr, an Deinem Feinde auch Ehre Muth und Treu.""

Er fprach's. Noch schwieg ber Ritter kaum, Da gurnet ber König und schnaubt: "Eh Sternenschein auf die Erbe fällt, Ballt heut Charles Bawbin's haupt.

"Er war ein Berrather, er hat feine Saud In's Blut der Yorks getaucht, Nicht eher hab' ich Raft noch Ruh Bis feines gen himmel raucht!" Drauf Canning ernft: ,,,,nur Gnabe, herr, Machet bes Sieg's Dich werth; Den Delzweig und bie Palme nimm, Richt aber bas Racheschwert.

""Gebent, wir Menschen allzumal Sind nur an Sünde groß, Ein Einziger auf Saukt Petri Stuhl Ift schulbs und fleckenlos.

""Bergieb! das festiget Dir auf's haupt Die taum gewonnene Kron', Und tragt Dein Scepter fort und fort Auf Entel und Gutelfohn;

""Doch willft in haß, mit blutigem Thau Besprihen Du Dein Kleid, So reißen finstre Mächte Dir Bom haupte das Goldgeschmeid.""

Der König bort's. "Fort, Canning, fort! So lange Charles Bawbin lebt Bill durften ich, und ob am Gaum Mir auch die Zunge klebt. "Die Sonne, die da drüben steigt, Soll feine letzte fein!" Der König schwieg, in Cannings Bart Rann eine Thran' hinein.

llnd durch die Gaffen, trüben Sinn's, Alsbald der Ritter ichlich; In Bawbin's Kerfer trat er ein, Und weinte bitterlich.

Der fah bes Alten herzeleib; Er trat an ihn heran: ""Bu fterben, Breund, ift Menfchenloos, Was thut es "wie" und "wann!"

""Mir war das Schickfal dieses Tags Bon Anbeginn bestimmt; Demüthig trägt ein Christenherz Was Gott ihm schickt und nimmt.

"Mir ift ber Tob Erlöfung nur Bon Allem, was ich litt; — Was haft Du, daß in's Auge Dir Die Mannesthräne tritt?"" Sprach Cauning: "toohl um Deinen Tod Hab ich der Thränen viel, Doch denk ich au Dein Weib und Kind Vind ich nicht Maaß, nicht Ziel."

""Dann trodne Dir die Thranen fonell,"" — Klang Bawbin's Stimme ba — ""Der Wittven und der Baifen Gett Ift anch ben meinen nah.

""Mich mag er mencheln, der Thraun, Der frech fich König nennt; Doch weiß ich, daß ihn Gottes Sand Bon meinen Kindern trennt.

""Und, Canning, ohne Bangen traun Thu' ich den lehten Gang: Hab ja dem Tod in's Aug' gefehn Ein halbes Leben lang.

""Bie oft, wenn guten Schwertes Sieb Sell durch die Lufte pfiff, Und blindlings in die Schlacht hinein Der Tob nach Beute griff. — Vontane, Bulaten. ""Bie oft dann sah er wild mich an! Ich ftarrt' ihm in's Gesicht; Er hob die Hand jum Speereswurf, — Galt mir's? ich wußt es nicht.

""llud nun, wegwerfen follt' ich felbst Des Mannes beste Zier? Im Leben Muth, im Tobe Muth, Das, Canning, schuld' ich mir.

""Und schuld es meinem Bater auch; — Der war ein Ritter gut: Rein war sein altes Wappenschild, Und rein sein altes Blut.

""Gefet und Recht, die hielt er fest Zur Wirrsal der Parthein; Die schwere Kunft war feine Kuust: Gerecht und mild gu fein.

""Co war sein Haust: ein offnes Thor, Und offner Tisch dazu; Dem Bettler bot er Speif und Trank Dem Pikzer Rast und Ruh. ""An feines Namens blaufer Ehr' Sat Schande nie geflebt, Und feiner fledenlofen Treu Der hab ich nachgestrebt.

""Mir lebt ein Weib, ich hab ihr Bett Treubrüchig nie entehrt, — Nie auch ron heinrich's heil'gem Recht Wich treulos abgekehrt.

""Drum geh in Ruh ich biefen Gang, Und, Canning, fterbe gern; Mein Auge wird ben Tob nicht febu Des Königs meines Gerrn.""

Charles Bawbin fcwieg; — ba klangs herauf Wie Roffesstampfen schon, Die roff'gen Angeln brehten sich Und gaben fchrillen Ton.

hell in bes Rerters offne Thur Drang jungen Tages Schein, Und mit bem Licht bes Morgens trat Ein weinend Weib herein. Charles Bawbin's Beib. Der Ritter frad: ,,,,,,, Saf fterben mich in Ruh, lind wende nicht bie Seele mein Dem Troffen wieber gu.

""Laß ab! Die Thrän' in Deinem Aug' Macht mir bas Herze weich, Und wäscht bem frischen Muth in mir Die Wange wieder bleich.""

Er sprach's und schwieg. Das blaffe Weib Sah starr ihm in's Gesicht, Ihr Ohr vernahm die Worte wohl Und hörte doch sie nicht.

Dann rief sie, daß ihr Schmerzensschrei Ihm in die Seele schnitt: "Das Beil, das Deinen Naden trifft, O traf es doch mich mit!"

Sin fant fie; Bawdin fußte leis Auf Stirne fie und Wang'; Dann fprach er: ""Chließer, nimm mich bin Auf meinem lesten Gang!"" Er trat hinaus; da stand der Karrn, Der sonst nur Schächer trug, Und alsobald zum Richtplat hin Bewegte sich der Zug.

Der Bug war so: der Richter born In feines Amts Geschmeib', Bell gligerte bas Quastengold An feinem Scharlachkleid.

3wölf Anguftiner tamen bann In harenem Gewand, Mit Rofenfrang und Geißelftrid In recht= und linter Sand.

Bußpsalme sangen finster sie In mächtgen Melodien, Und nieder schrillte Glöcklein Klang Bom Thurme Sankt Marien.

Den Mönchen folgte, festen Schritts Ein Begenschützen Hauf: Die Sennen waren all gespannt, Die Pfeile lagen auf. Wohl mocht ein Reft lantaftrifc Bolf Den Ritter noch befrein, Es burfte Bambin's letter Gang Der feiner Beinbe fein.

Dann tam er felbst: zwei Rappen born In weißer Deden Put, Auf ihren Röpfen wiegte sich Gin schwarzer Feberfing.

Und wieder dann kam festen Schritts Ein Bogenschüthen=Sauf: Die Sennen waren all gespannt, Die Pfeile lagen auf.

3wölf Augustiner wieder bann Mit Pfalmesmelodien, — Und immer noch scholl Glödlein Klang Bom Thurme Sauft Marien.

Den Schluß, ben machte straßenbreit Des Bolfes bicht Gebrang: Bon Dach und Genfter folgte man Dem traurigen Gepräng. Und jeht an Chrifti Kreuz vorbei Bewegte sich der Zug, Hernieder schaute still das Lamm, Das unsre Sünden trug.

Und Bawdin betete und fprach: "Erbarm, o Gerr, Dich mein, Und wasch auch meine Seele heut Bon ihren Bleden rein!"

Er fprach's. Der König aber ftund An Schloffes Venster ichon, In feinem Antlit paarten fich Die Rache und ber Hohn.

Charles Bawbin fah's; in feinem Karrn Hob er fich ftolg empor, Und donnerte mit fester Stimm An König Edward's Ohr:

"Berrather, der Du bleibft und bift, Schau nur in Sohn mir zu, Bie flein mich Deine Rache macht, Bin großer doch als Du. "Durch Mord und jede faule That Trägst Du die Krone Dein, Doch klebtest Du mit Blut sie fest, Bird doch nie Deine sein.

"Bernimm: es reift die Frucht heran Bergangner Miffethat, Und wie Berrath Dich groß gemacht, Wird ftürzen Dich Berrath."

Er rief's; das klang fo fest und klar Bu Edwards Ohr hinauf: Der murmelte, hochroth bor Scham, Bum Richard Glofter brauf:

"Traun Bruber, diefes Bawbin's Wort Ging mir in Gerg und Blut; Der Könige König diefer Welt Das ift boch Mannesmuth!"

Er (prach's; doch Nichard Gloster rief Mit tückisch rauhem Ton: ""Laß sterben ihn, laß sterben ihn, Die Raben warten schon!"" Sin gog ber Zug, dem Schlof vorbei, Sie waren balb gur Stell: Das blante Beil im Sonnenfchein, Wie blinkte bas fo bell.

Behangen schwarz war das Schaffott; Charles Bawdin stieg hinauf: Ihm war das Sterben wie Triumph Und stolzer Siegeslauf.

Rings ftand bas Bolt; ba fprach er laut: "Blutader bleibt bies Land, Go lange Schwert und Seepter bleibt In biefes Sowards Sand.

"Bergehn bor Gram wird manches Beib, Und manche junge Braut, Eh' diefes Land den erften Strahl Des Friedens wieder schaut."

Er rief's; an Priesters Seite danu Hinkniet' er aufs Schaffott, Und betend, still die Seele sein Empfahl er seinem Gott; Dann aber preffeud an den Blod Gein haupt in ftolger Gil, Abfdlug ihm bas auf einen hieb Das blante henterbeil.

Sinfloß fein Blut; fillweinend ftand Das Bolf im Kreis umher; Wie viel auch rothen Blutes floß, Der Thränen flossen mehr.

Der henter bann, mit icharfer Art, Biertheilte Bawbin's Rumpf, -Und jeder Theil ward aufgestedt Auf einen ganzenftumpf.

Der Gine that als Wetterfahn' Soch auf bem Thurm fich brehn; Ein zweiter war als Gitterfcmud' Bor Edward's Schloß zu febn.

Der dritt' und bierte fammt bem Sanpt, Bei Tages erstem Schein, Bon dreien Thoren blidten die Weit in das Land hinein. Da wurden fie, bei Tag und Nacht, Umfrachzet und umfreift, Das Raben- und bas Krahenvolf hat alles aufgespeift.

Das war das End' von Bawdin's Treu, Und feiner Ehren Ziel; —— Gott schent dem König, unfrem Herru, So treuer Diener viel.

#### Der Aufstand in Northumberland.

1.

Percy und die Nortons.

Graf Perch ging in ben Garten fein, Sein junges Gemahl geleitet ihn, Er fpricht: "mir fingt ein Bogel in's Ohr, Du mußt fechten, Perch, ober fliehn."

Laby Perch fpricht: ""verfüte das Gott! O fei nicht fo flolz, o fei nicht fo fceu: Nach London geh, an der Königin Hof, Und beug' ihr Dein Knie, und leift' ihr die Treu."

"Bu fpat, ju fpat, liebe Laby mein, Es ist nicht mehr, wie fonst es war, Meine Teinde gelten bei Gofe jeht, Ich kann nicht gehn, mir droht Gefahr." un,Und doch, und doch, — sonst reut es Dich uoch! Leg ab Deine Scheu, seg ab Deinen Truk, Mimm all Deine besten Mannen mit, So hast Du Schirm, und so hast Du Schuk.""

"Bu fpat, zu fpat, liebe Labh mein, Der Hof ift klug, ift fein sberftridt, Und wenn ich morgen zu Hofe ging, So hatt' ich Dich heut zuleht erblickt."

""Und doch, und doch, — sonst reut es Dich noch! Laß satteln! ich will ja mit Dir gehn, Und will bei Hose sons der Racht, Meinem lieben Herren zur Seite stehn.""

"Salt ein, halt ein, liebe Laby mein, Es ift zu fpat, ich bin nicht blind, Der Bogel hat Recht und mein Gerz hat Recht, Und fechten muß ich für Weib und Kind — —

"Tritt her, tritt her, mein Anappe jung, Und schaue mich an und horche wohl auf, 3u Richard Norton muß dieser Brief, Noch eh vorüber des Tages Lauf. "Empfiehl mich dem Squire und fag' ihm das Wort: Die Stunde fei da, und wir feien bereit, Und weuu er noch Richard Norton wär, So muff' er kommen zu biefer Zeit."

Der Perch fprach's, ber Anappe brach auf, Eine Beile er ging, eine Beile er lief, Hud eh die Sonne hernieder war, Da hatte der Squire des Grafen Brief.

Er las roll Ernft, er las zweimal, Seine Sohne faben ibn fragend an, Und als er las zum britten Mal, Eine "Thran" ibm über bas Antlit ranu.

"Sag' an, sag' an, Chriftopher, mein Sohn, Dein junges Herz hat braben Muth, Graf Perch ziehet in bösen Streit, Was sollen wir thun? welch Nath ift gut?"

""Ind foll ich rathen, so rath' ich frei: Graf Pereh ist ein edler Lord, Und was es immer uns bringen mag, Wir müssen ihm halten unser Wort."" "Sab' Dant, hab' Dant, Chriftopher, mein Sohn, Dein Rath ift gut, Gott schent' ihm Gedeihn, Und kommen wir mit dem Leben davon, So soll Dir's nicht vergeffen sein.

"Bas aber fprecht Ihr, Ihr andern acht? Sagt ja, sagt nein, ich laß es geschehn." Da sprachen sieben: ""wie's kommen mag, Wir wollen zu unserm Bater ftehn.""

"Sabt Dank, habt Dank, meine Kinder brad, Unfer sachsisch Blut, Ihr haltet es rein, Und ob ich leben, ob sterben mag, Eures Baters Segen soll mit Euch fein.

,,,Doch, was fagst Du, Franz Norton, mein Sohn, Mein Meltester Du und mein Erbe bazu! Ich seh was brüten in Deiner Brust; Deine Brüder sprachen, so sprich auch Du."

""Und foll ich sprechen, lieb Bater mein: Dein Bart ift grau, und Dein Saupt ift weiß; Geb' nicht an faulen, schimpflichen Rampf Deiner fiebzig Sahre ehrlichen Preis."" "Halt ein, Franz Norton! der Schimpf ift Dein; Mein Sohn, mein Sohn, wer hat Dich bethört? Als Kind auf Deines Baters Knien, Da hab' ich Dich andre Sprache gelehrt." —

Der Alte rief's. — Bor Tagesschein Da brachen fie auf mit Manu und mit Rof, Und ehe die Sonne in Mittag ftand, Da hielten fie icon vor des Peret Schlos.

Bald auch die Nevils kamen herau, Die ftolgen Grafen von Westmortand, Und — eh die Sonne zu Rufte ging, Sie Dreigehntaussenb beisammen fand.

Das Rebil=Banner jum erften danu Im Morgenwinde ward es entrollt; Sein Zeichen war ein filberner Stier, Der trug eine blinkende Rette von Gold.

Die Percy's ließen zum zweiten daun Ihren schimmernden Halbmond flattern und wehn; Die Norton's aber führten ein Areuz, Dran waren die Wunden des Feilands zu sehn. Sie zogen in's Beld, und fie jagten wie Spreu Der Königin Bolf über's Clifford = Moor; Siebenhundert retteten sich aus's Schloß; — Bald aber lagen die Grafen daver.

Sie griffen an, am kommenden Tag, Und am dritten Tage da glüdte der Sturm: Die Percy's nahmen den Velsenwall, Die Norton's nahmen den Backieinthurm.

Ihre Bauner wehten von Schloß zu Schloß, Bleicher Schrecken lief gen London hin, Da aber ward der Schrecken zu Wuth Im Herzen unster Königin.

Sie rief: "wohlau benn, Blut um Blut! Gie follen erndten, was fie gefa't, Und das Beil mag beugen ihren Kopf, Der so trobig auf ihren Hälsen sieht."

Sie musterte dreißigtausend Maun, Die führte der höfische Warwick-Graf, Und am eisten Tage, am humber-Strom Da war es, wo er die Grafen tras. Vontane, Baladen. Er rief hinüber, boll Spott und Hohn: "Mun Nevil-Stier flürm' an in Wuth, Nun Perch-Wond geh' auf, geh' auf, Nun Norton sieh, was Dein Heiland thut."

Der Nebil-Stier und das Norton-Kreng, Wohl thaten fie hoch in Luften wehn, Der Perch-Mond wohl ging er auf, Doch er ging nur auf, um unterzugehn.

Graf Perch floh gen Schottland hin, Graf Nevil floh weit über die See; Die Norton's aber wollten nicht fliehn, Sprach Seder: "ich falle, wo ich fteh."

Sie fielen nicht, nicht Bater, nicht Sohn, Und litten doch alle blutigen Tod; Bergebens war feine Locke fo weiß, Bergebens war ihre Wange fo roth.

Sie fielen nicht auf ehrlichem Feld, Sie fielen, wo der DreisBaum fland; — Der Würger ging bon Thur zu Thur, Und ein Schrei ging über Northumberland.

### 2. Percy's Cod.

"Mein Dach ist der himmel seit manchem Tag, Mein Lager jur Nacht des Waldes Streu: 3u William Douglas will ich gefin, Sein Schloß ist sest, serz ist treu.

"Mis einst er floh, wie jest ich flieh, Da fand er Schut am Seerde mein: Die Douglas waren immer treu, Auch William Douglas muß es fein."

Graf Perrh (pricht's. Sein müdes Roß Er treibt es an mit Sporn und Schlag; Er reitet gen Lochleben-Schloß Und halt bavor am britten Tag. Die Brüde raffelt nieberwärts, Graf Perch tritt zur Sall hinein; Graf Douglas fpricht: "willfomm, willfomm!" Und reicht ihm Hand und reicht ihm Wein.

Es geht der Lag, die Moube gehu; Am Beufter rüttelt Gerbsteswind, Des Perch Gerz wird bang und schwer, Er benkt an Weib und deukt an Kind.

Graf Douglas fist zu Seiten ihm Und ruft ihm zu: "was trübt Dich fo? Wir fahren morgen über See: — Lord Murrah jagt bei Linlithgow.

"Und bift Du frank, fo heil' Dein herz Durch grunen Walb und rafchen Ritt; Bubem, ich gab dem Lord mein Wort, Du wärst babei, Du jagtest mit."

Der Douglas fpricht's. Graf Perch drauf: .... Du gabft Dein Bort: ich bin bereit! Und ritt'si Du bis jum beil'gen Grab, Ich ritte mit an Deiner Geit'!""

Er spricht's, und reicht ihm rasch die Sand; Noth wird des Donglas bleich Gesicht, Er senkt sein Aug' und geht hinaus: Waria Douglas aber spricht:

"Sab' Acht! mein Bruder fpinnt Berrath; Unflät feit lang fein Auge rollt; Das macht, er hat verkauft bie Treu', Berkauft um englisch Gundengold.

"Er führt Dich, flatt nach Linlithgow, Nach Suben, wo Schloß Berwid ragt; Nach England geht's; wohl giebt es Jagd, Du bift es felbst, auf ben man jagt.

"Bleib hier, und sprich: "Du feiest krank!" So helf mit Gott ich Dir hindurch Und führ Dich, auf verborgnem Pfad, Durch Wald und Nacht nach Edinburg.

"Und bring' Dich ju Cord Samilton, Das ift ein echter Schotten Dert, Der ließ mohl lieber Land und Leib, Als daß er ließ bon feinem Wort." Graf Perch hort's, fein Aug' wird feucht, Er spricht: ""schwer trifft mich Gottes Sand, So vielen Breunden bracht' ich Tob, Dem letten bring' ich Schimpf und Schaub'.

""Ich hab' gedacht: es fei vorbei, Und hab' gedacht: das Maaß fei voll; Weh mir, daß Schlimmres nun als Tod Auf Freundes Haupt ich laden foll.

""Die Treue bring' ich in Berbacht, Sie sei nicht treu, sei falsches Spiel; Ich trage Bluch in jedes Haus, — Es ist zwiel, es ist zwiel.

""Und fprichft Du auch: Sab Acht, hab Acht! Ich fprech' doch nur: Halt ein, halt ein! Die Douglas waren immer treu, Auch William Douglas nuß es fein.""

Graf Perch fpricht's; bie Labh brauf: "Und schähest Du mein Wort gering, Komm mit mir an den Leben = See, Und schau hinein burch biefen Ring. "Den Ring mir meine Mutter gab, Die konnte Wind und Wald verstehn; — Und blidft Du auf des Seees Grund, So wirst Du Deine Zukunft sehn.

"Romm mit, tomm mit! und willft Du nicht, Und glaubst Du nicht, Gefahr fei nah, Go gieb mir Deinen Diener mit, Der mag Dir fagen, was er fab."

Sames Swinnard mit der Labh ging, Sie kamen an den Leben «See; Sames Swinnard spricht: "das find bon York Die Thürme, die ich drunten seh!

"Doch Labh fprich, auf offnem Plat Bas foll von Brettern bas Geruft?" ""Das ift der Altar, brauf Dein Serr Jum lettenmal den heiland fußt.""

"Und Laby fprich, wer fteht babei, Gehüllt in Mantel, schwarz und bicht?" ""Das ift von York der Lord "Warbein, Der Deinem Herrn bas Stäbchen bricht."" "Und Laby fprich, wer steht babei, Gehüllt in Mantel, roth wie Blut?" ""Das ift von Jork der Meister Sans, Der Deinem Geren das Letzte thut.""

Sames Swinnard trat bor feinen herrn, Er sah ihn an und weinte laut; Er sprach: "bleib bier, mein theurer Lord, Ich hab' nichts Gutes da geschaut."

Er fcmieg; Graf Perch aber fcnell: ""Und fosiet's Leben mir und Leib, Ich bau' auf Mann und Manneswort Und nicht auf Sput und Zauberweib.

""Und war's fein Spuf, und würd' es wahr, Ich spräche doch: 's ift Trug und Schein, Die Douglas waren immer treu, Auch William Douglas muß es fein."

Der Morgen kam, der Wind war gut, Die Pfeife rief: an Bord, an Bord! Man stieg zu Schiff, — Zames Swinnard auch, Der ließ tein Aug' von seinem Lord. Und Douglas rief: "seht Segel bei, Kein Handbreit Linnen sei gespart!" Hell lag die Sonn' auf Land und Meer Und rasch gen Süden ging die Fahrt.

Sie fuhren fünfzig Meilen ichon, Der Peren aber ward's nicht froh, Er sprach: "Zames Swinnard frag' den Lord, Wie weit es noch bis Linlithgow."

James Swinnard vor Lord Douglas trat; Der lacht und spricht: "wir find noch fern! Ein Narr, wer schönen Worten traut; — Und nun empfiehl mich Deinem herrn."

Und wieder fünfzig Meilen ging's, Rings offine See, tein Land zu fehn; Da trat Graf Peren felbst heran: "Douglas, jag' an, was joU gefchehn!"

Der lacht und fpricht: ""fet Dich ju Res, Und fpring' in's Meer, und fuch' Dein Glück, Und willst Du noch nach Linlithgow, So reit' ben halben Weg gurück."" Und wieder fünfzig Meilen ging's, — Da blinkt's wie Thurme über See; Graf Perch (pricht: "nun helf mir Gott, Das ift Stadt Berwick, was ich fech!"

Sie legten an bei Abenbichein, Fruhmorgens hat er fortgemußt, Und als ber britte Morgen tam, Stand er in Jort am Blutgeruft.

Er flieg die Stufen fest hinan, Das blanke Beil, er sah es nicht, Sein Auge schweiste rings umher Und traf des Douglas bleich Gesicht.

Noch einmal klang's ihm durch das herz, Und bitter lächelnd schaut er drein: "Die Douglas waren immer treu, Auch William Douglas muß es sein."

Dann ließ er nieber fich auf's Anie, Und gab das Zeichen mit der Sand; Abflog fein Haupt: — das war das End' Des Perch von Northumberland.

#### Die Blumen bes Balbes.

(Rad ber Schlacht bei Blobben.)

36 hörte fie fingen, wenn Morgens fie gingen, Die Seerde ju melten, die draußen fteht; Run bor' ich ihr Webe, wo immer ich gebe — Die Blumen des Walbes find abgemabt.

Borüber das Necken an Wegen und Hecken, Still eine neben der andern geht, Sie können nicht scherzen mit Arauer im Herzen, Und was sie sprechen, ist leises Gebet.

Kein Erntereigen; es schweigen die Geigen, Kein Tänger, der fröhlich im Tange sich dreht. Auf Markten und Messen die Lust ist vergessen — Die Blumen des Waldes sind abgemäht. Kommt Dammerstunde, nicht mehr in die Runde Das halchen und Pfänderspielen geht, In stiller Kammer verbirgt sich ihr Jammer — Die Blumen des Waldes sind abgemäht.

Dahin unfre Kränze! wir zogen zur Grenze, Bo Englands Banner im Winde geweht, Unfre Blumen vom Walde, fie ruhn auf der Salde, Die Blüthe des Landes ist abgemäht.

Ich hörte sie singen, wenn Morgens sie gingen, Die Heerde zu melken, die draußen steht; Nun klingt ihre Klage von Tage zu Tage: Die Blumen des Waldes sind abgemäht.

## Die Schufter bon Gelfirf.

(Rach ber Schlacht bei Blobben.)

Wir sind die Schuster von Selfirt, Und Graf Home, ein Schelm bist Du, Wir halten's mit Blau und Scharlach Und machen einsoblige Schub.

Jum Teufel Alles was gelb ift, Und gelb und grün dazu, Aber Bivat für Blau und Scharlach Und jeden einsohligen Schuch.

Wir fechten für Blau und Scharlach Und ben König und unfre Schuh, Denn wir find die Schufter von Selfurt Und Graf Home, ein Schelm bift Du.

# Lesly's Marfch.

(Puritaner . Bieb.)

Ammer mit, immer mit, Bas Teufel, wer half nicht Schritt? Die Englischen ziehen von drüben heran, Schließe nuch fester Wann an Mann, Muskletiere rasch in die Front, Sadt ist bergessen, was ihr gesonnt: Schießen und fechten und Schäesspalten Und mit der Linken die Bibel halten.

Die erste Kirche, in die wir tommen, Dein Nom und die Pfaffen Platz genommen Ind Orgel und Alfar hincin erneuert, Werd ausgesegt und ausgescheuert; Senny soll das Käppchen tragen, Soch das Chopfenen um sich schlagen, Ind nach der Orgel und ihren Pfeisen Sollen unste Pfeiser greifen, Können drauf spielen den ganzen Tag, Komme, roas da kommen mag; Burlise, munter, Bald wird's bunter, Schürzet die Plaid's! sie kommen, Suchhe, Und klappt die Mühen in die Höh.

#### Jacobitenlieder.

(Ben 1715-1746.)

1.

Die Duncans kommen, die Donalds kommen, Die Colins kommen, die Nonalds kommen, Es kommen die Kenmures Sohn und Bater, Lord Voffer und Lord Dertventwater Und Sad und Tom und Bobby kommen Und haben die blaue Blume genommen.

Die Intosh kommen, die Quarries kommen, Die Schne Bord Glengarty's kommen, Es kommen die Dougals und Max Gregore Mit furzem Schwert und langem Rohre Und Saft und Som und Bobbh kommen Und haben die blaue Plume genommen. Die Phersons tommen, bie Kengies tommen, Die Erants, die Leans, die Mengies tommen, Es tommen die Bursch and allen Clanen, Die Madden setost zu unstem Fahren Und Jad und Som und Bobby tommen Und haben die blaue Winne genommen.

Die Camerons fommen, die Gorbens fommen, Die fledjen Schue des Nordens fommen, So fommen die Enkel der alten Ahane, Die Crabies und die Mac-Farlane Und Jade und Som und Bobby fommen Und haden die blaue Belume genommen.

Sie fommen mit Pfaifen und Dubelfaden Und suden das Belt mit den rothen Roden, Bald werden die Schöße im Winde fliegen, Bald werden die Whigs auf der Nafe liegen, Denn Jad und Tom und Bobby fommen Und haben die blane Blume genommen.

Die Einen fagen, wir haben gewounen, Die Anbern fagen, fie haben gewounen, Ich aber fage bas Eine uur: Es ward viel gefaufen bei Sperifuur, Wie find gefaufen und fie find gefaufen, Gefaufen, und in haufen.

Wir haben den linten Flügel gefchlagen, Der rechte Mügel hat uns geschlagen, Gine Mennbahn war die gange Vinx, Es ward viel gelausen dei Scherismur, Wir sind gelausen und sie sind gelausen, Gelausen einzeln und in Hausen. Rob Rob, o warft Du ju huft uns getommen, Es hatt' ein andertes Ende genommen, So aber war das Ende nur: Es ward viel gelaufen bei Sprifmur, Wir sind gelaufen und sie find gelaufen, Gelaufen einzeln und in haufen.

De fam er wieder, mit Waffen scharf, Der Bursch, den ich nicht nennen darf, O fam er wieder und fam er schnell, Sier ift sein Plat und seine Stell, Ich wollt ihn schieden, wo immer er war', Und wären zesntaufend um ihn her.

Arington

Ben Tartan ber Rod' und die Hofe baju, Die Muge blau und gefchurt bir Schut, Gin Josslandsburgd, vom Wirbel gur Beh, Das ift ber Burfd, mit dem ich geh, Ilnd ich wollt' ihn schüben, wo immer er war', lind ich wären zehntausend um ihn her. O ging es wieder in's grüne Feld, Er ift ein König und ift ein held, Auf seiner Bruft der goldene Stern, Wo der und leuchtet, da solgen wir gern, Und ich wollt' ibn schien, wo immer er war', Und ich wollt' ibn schiend um ibn her.

O sas er wieder, der Erb einer Kron', Auf seiner Wäter heitigem Thron, Da wären vorüber Wech und Streit Und wir lebten wieder die goldene Zeit, Und ich wollt' ihn schüben, wo immer er wär', Und wären zespatausend um ihn her.

Mein Liebster ist tommen von Aberdeen Und über die Wassen lieb ich ibn, Und hat mich doch betrübt und erschreckt Und die weiße Kokarde ausgesteckt; Er ist ein übermüthiger Bursch, Und doch ein lieber, gittiger Bursch, Und ich lied ihn und will mit ihm gehn Und immer die weiße Kokarde sein.

Ich will verfaufen Geis und Auflind Spindel und Blach und Garn dagu, Und will mir faufen ein Aartankleid Und fill marfchiren au feiner Seit; Er ift ein übermüttiger Burfch, Und doch ein lieber, gütiger Burfch, Und ich lieb ihn und will mit ihm gehn Und immer die weiße Refarde febn.

An einem Montag Morgen war's, Kaum schlug bie Glode bier, Da zog er ein in unfre Stadt Der junge Kavalier; D Charlie ift mein Liebling,

D Charlie ist mein Liebling, Mein Liebling, mein Liebling, D Charlie ist mein Liebling, Der junge Kabalier.

lind als er jog die Straß hinauf Und nidte dort und hier, Da klang's aus allen Benftern: Seil Dir junger Rabalier;

D Charlie ift mein Liebling, Mein Liebling, mein Liebling, D Charlie ift mein Liebling, Der junge Kabalier. Biel taufend Buriche bracht' er mit, Das halbe Sochland ichier, Die folgten gern bem echten herrn, Dem jungen Ravalier;

> D Charlie ift mein Liebling, Mein Liebling, mein Liebling, D Charlie ift mein Liebling, Der junge Kabalier.

Sie ließen Weib und Kind zurüd, Wohlan, so thun auch wir, Wir baun auf Gott und gutes Glud Und auf ben Kavalier;

> D Charlie ift mein Liebling, Mein Liebling, mein Liebling, D Charlie ift mein Liebling, Der junge Kabalier.

Wir giehn entlang mit Pfrifentlang, Die Diftel als Panier, Mit Rift und Plaid und Schwertern blank So fiegt der Kavalier; D Charlie ift mein Liebling,

Mein Liebling, mein Liebling, O Charlie ist mein Liebling, Der junge Kavalier.

Cope fchrieb einen Brief an den Rabalier: "So Du Muth haft, tomm und fecht' mit mir, Und bift Du nicht in givei Stunden hier, So tomm ich früh am Morgen."

Pring Charlie fah hinein in den Brief; Er jog fein Schwert und lacht' und rief: ""Und find Deine Graben noch fo tief, Wir fommen fruh am Morgen.""

Auf Sochlandsburiche, auf, ins Feld, Grau-Dammrung icon die Nacht erhellt, Und wo John Cope uns hinbestellt, Da stehn wir fruh am Morgen. Wie, was? ob Cope noch schlafen mag? Wach auf, es ist schon heller Tag, Hörst Du nicht Pfeis' und Arommelschlag? Wir kommen früh am Morgen.

halt Cope, was läusst Du schon bon fern? Wir schüttelten Dir die Pätschien gern, Nun lauf' und gruß' und Deinen herrn Und biet' ihm guten Worgen.

Cope lief bis Leith mit rothem Geficht;

"Mo find Deine Leute?" ber Sheriff fpricht,

"""Jum Teufet,"" rief Cope, ""ich weiß es nicht,

Ich fah fie juletet beut Worgen.""

Mein Harry war ein tapfres Blut,
Ich fab ibn neben ber Tabne gehn,
Run ift er über die große Bluth
Auf nimmer, nimmer Wieberfefn;
Und boch nur einmal herzen ibn,
Was gab' ich alles nicht brum bin!
Ich gab' unfer Hafer und Gerstenland
Gur ben Meinen Ginger von seiner Jand.

Oft, wenn es fill geworben im Saus Und von Abend her die Alfte mehn, Dann frag ich in ben Wind hinaus: Berb' ich ihn nimmer wiederfchn? Ihn fehn, nur einmal herzen ihn, Bas gab' ich alles nicht brum hin! Ich gab' unfer Safer- und Gerftenland Für ben lleinen Kinger von feiner Saub. D hingen einige Schurfen boch Und ließ und Gott einen Rächer erstehn, Da kämen frohe Tage noch Ind ben Ließten with ich wiederschn; Ihn sehn, nur einmal herzen ihn, Was gab' ich alles nicht brum bin! Ich gab' unfer Hafer und Gerstenland Wür ben kleinen Winger von seiner Hand Wür ben kleinen Winger von seiner Sand.

Die schöne Maid von Invernes,
Wie freudlos isp der Tag bergeht,
Sie fachft und spinnt und webt, indes
Ihr dunffte Mug' in Thännen steht:
"Drummossie Moor, Drummossie Tag,
O bittere Tag, o blutges Woor,
Wo falt und starr mein Bater lag
Und ich er Betüber brei versor.

"Sie liegen tief in Sand und Blut, Im ersten Grün bie Graber stehn, Der beste Bursch baneben rush; Den Waddenaugen je gefesn. Web Sieger Dir, ber nach ber Schlacht Roch die Geschlagnen niedertrat, Du half manch gerz betrübt gemacht, Das Dir boch nichts zu Leibe that."

Wetternacht und Sturmedgrollen Sab' ich um nich für und für, und ber Giefbach, angeschwollen, Ropft an meine Felfenthur; Ach, von jenen fillen Quellen, Dran die blaue Alume blut, Won des Welfwinds feisen Wellen Lacht nicht eine mein Gennuth.

Rechte villen, Chre wegen Kämpften wir den Kampf der Pflicht, Doch der Simmel war entgegen Und die Götter wollten's nicht; Sieg und Auhm entfant im Streite Und auf Sochlands Weer und Woos, Wor und liegt die Welt, die weite, Aber freund- und frendelos.

Hieben Söhne gab ich dem Kavalier, Sieben grüne Plähe find blieben mir, Ihrer Mutter Herz ist gebrochen vor Weh — König Zacob, daß ich Dich wiedersäh'.

In Trümmern die Kirche, in Veffeln das Land, Das Schwert in Mörder- und Henkershand, Und schweigen müssen, was immer geschäh' — König Zacob, daß ich Dich wiedersäh'.

Mir ift zu leben nimmer Gewinn, Meine Sohne todt, feine Krone babin, Doch fingen will ich, wo immer ich fteb: König Zacob, daß ich Dich wiederfab'.

Die ihr euch "Zacobiten" nanntet, Bu eigner und bes Rönigs Chr', Die ihr euch Jacobiten nanntet, Bu Apron und Setuart euch bekauntet Und enblich boch den Rücken wandtet, O tretet her.

Was tämpft ihr noch voll halben Zwanges Gin leerte Wortgefecht "imm Richt," Entischagt euch bes gelehrten Joranges, Ich sag: ein furz Schwert und ein langes, Ich sag: ein fiart Herz und ein banges, Die machen Unrecht ach und — Recht. Was ichwantt ihr langer bang und ichüchtern? Der findet Gnade, der drum wirbt; Was ichwantt ihr länger bang und ichüchtern? Bugt euch den neuen Simmelslichtern Und — überlaffet feinen Richtern Den, der in Terne lebet und firbt.

# Das Begrabniß des Sir John Moore.

Aein Trommetwiebel, tein Grablied hohl Als wir an den Waltrand lenten, Kein Schuß rief über ihn hin: "Bahr wohl" Als wir ihn niederfenten; Wir fenten ihn nieder um Nitternacht, Sein Erad — ohne Prunt und Vitimmer, Wir hatten's mit Bahonnutten gemacht Bei Wonde und Windlicht Schimmer.

Biel Zeit zum Beten hatten wir nicht, Micht Zeit zu Magen und Sorgen, Wir flareten bem Tobten in's Angeficht Und bachten: "was nun morgen!" Kein Grabtuch da, kein Priester nah, Kein Sterbeffeid und kein Schragen, Wie ein schlafender Krieger (ag er ba Seinen Mantel umgeschlagen. Und taum noch, daß unfer Thun vollbracht, Seim rief nus die Glod' von den Schiffen, Und über und hin jete, durch die Nacht, Des Grindes Augen pfffen; Co ließen wir ihn auf feinem Geld, Buffent von Selveuthume,
Da liegt er und schlatte er allein, unfer Seld, Allein mit feinem Buhne.

Wir bachten, als wir ben Sügel gemacht lleber feinem Bette ber Gpre: Bald brüber bin zieht Feinbes Macht, lind wir — weit, weit auf bem Meere; Sie werden schwäcken viel auf und ab Bon Gpre, bie faum gerettet, — Doch nichts von Mlem bringt in fein Grab, Drin wir Britischen ihn gebettet.

#### Bolfslied.

(In ben Londoner Strafen gefungen im Binter 1855.)

All die ihr ichlaft auf Dunen, behaglich, wohlgemuth, Dentt unfrer armen Brider, die falt find die aufe Blut, Die in den Gräben liegen, frank, hungrig, start und stumm, Die Biliche unfres Landes, im Schlammbett sommt sie um.

Bom Balaklaba-Safen bis an die Stadt heran Bor Karren und Gefchühen fie felber als Gespann, So haben fie's gehalten, dann tam die stille Nacht, So viele gingen schlafen, so wenig find erwacht.

3ch hört ein Madden klagen, fie rief: was fang ich an, Mein Bater liegt und ichlummert im Abal von Inkermann, Mein Bruder liegt vertvundet, genesen wird er nie, Es kann kein Chrift genesen in jenem Skutari. Gott, schüße unfre Brüder mit Deiner mächigen Sand, Leih ihnen Sieg und führe fie heim in's Baterland, Beschüß' auch was sie lieben, Weib, Bater, Mutter, Rind, Und sei ein Tröster aller, die schweren Gerzens sind.

#### Grabfchrift.

(Muf einem Grabftein im Rirchof von Melrofe . Abben.)

Erde gleist auf Erden In Gold und in Pracht; Erde wird Erde Betor es gedacht; Erde thürnt auf Erden Schloß, Burg, Stein; Erde spricht zu Erde: Alles wird mein.

> nayerische Staatsbibliothek München



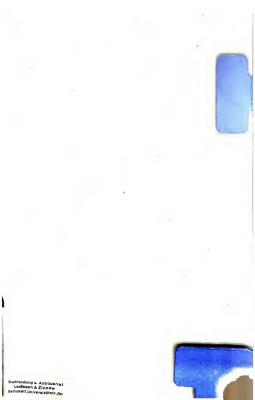

